

Hist. pol. 823

200

Hist. 823.

SBR069026914146



## Rene Reifen.

Dritter Banb.

## Neue Reisen

durch die Vereinigten Staaten, Mexiko, Ecuador, Westindien und Venezuela

bon

Friedrich Gerftader.

Dritter Banb:

Beneznela

(Erfter Theil.)



Die leberfepung wirb porbehalten.

Jena, Hermann Coftenoble. 1869.

## Inhaltsverzeichniß des dritten Bandes.

|     | (Erfter Theil.)                             |     |     | Seite |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----|-------|
| i.  | Bon St. Thomas nach Laguapra                |     |     | . 7   |
|     | Laguayra                                    |     |     |       |
|     | Carácas                                     |     |     |       |
| 4.  | Die bamatigen politifchen Berhaltniffe Bene | zue | las | . 89  |
| 5.  | Das Thal ven Aragua                         |     |     | . 103 |
| 6.  | Durch bie Blanos                            |     |     | . 136 |
| 7.  | Can Fernando be Apure                       |     |     | . 182 |
|     | (Bweiter Theil.)                            |     |     |       |
| 8.  | Canociabrt auf bem Apure                    |     |     | . 211 |
| 9.  | 3m Crineco                                  |     |     | . 242 |
|     | Angofiura ober Bolivar                      |     |     |       |
| 11. | Die Reife in Die Diinen                     |     |     | . 294 |
|     | Die Golbminen                               |     |     |       |
| 13. | Die Gotbminen (Fortfetjung)                 |     |     | . 348 |
| 14. | Rüdblid auf Beneguela unt bas beutiche      |     |     |       |
|     | latemefen                                   |     |     |       |
|     | Beimfabrt und Schluß                        |     |     |       |
| Ant | oang                                        |     |     | . 437 |

## 1. Von St. Chomas nach Laguanra.

Endlich tam auch unser Aufenthalt in St. Thomas zu einem Abschluß. Um 7. Marz segelten wir aus bem hafen, und ich muß gestehen, daß sich mir babei eine Last von ber Brust wältete.

3ch bin gewiß nicht ängstlich, und auf ber Insel selber wurde so wenig ober gar nicht von ber, bort allerdings auch sehr mäßig herrschenden Krantheit gesprochen, daß man ihrer saft vergaß. Trogdem ist es eben nicht angenehm in einer Stadt zu sein, von der man weiß, daß in ihr eine anstedende Krantheit eristit. Man kann sie mit jedem Luftzug einziehen, und es war uns Allen ein wohlthuendes Gefühl und

orbentlich frei athmeten wir auf, ale une enbelich bie frifche Seebrife wieber entgegenwehte.

Die Fahrt selber verbient keine Beschreibung, benn sie verlief monoton genug, und bei einer 24standigen Windstille hatten wir keine andere Unterhaltung, als daß wir einen eingelnen, viel-leicht verwittweten haifisch fingen. Die Passauere bagegen verlangen in ber That eine Erwähnung, benn ein gemischeres Corps konnte es kaum auf ber gangen Welt geben.

Wir maren unferer Seche: brei Deutsche, gwei Amerikaner und ein Geiftlicher aus Benequela. Capitan und Mannichaft iprachen nur Frangofiich - ber Capitan ausgenommen ein flein wenig Spanisch. Die beiben Amerikaner nur Englifd, ber Geiftliche nur Spanifd, ber eine Deutsche nur noch Englisch und wir anderenbeiben Deutschen verarbeiteten alle vier Sprachen. Manchmal gab es babei eine Beibenconfufion, benn man wurde wahrhaftig irre, mit wem man iprach und mas man reben folle, und es mag etwa fo beim Thurmbau zu Babel gemefen fein, fo bag bie Leute gulett verrudt murben und auseinander liefen. Uebrigens hatten wir faum eine nettere Befellichaft gusammenbekommen ton= nen, benn wenn and bas nadfolgenbe raube

Wetter Einige — besonders ben Geistlichen ber entsestichen Seetrankheit in die Arme warf, erholten sie sich boch bald wieber, und wir berlebten die kurze Zeit der Fahrt — funf Tage von St. Thomas nach Laguapra — angenehm genug.

Der Capitan wie seine Steuerleute waren babei prachtige Menschen, wie es bie Frangofen saft immer sind. Ich verabscheue bie frangofische Birthschaft und Regierung ber "großen Nation", aber ich liebe bie Frangosen selber und verkehre gern mit ihnen.

Die fleine Barke "Tamanpilas" lief vortrefflich, schlingerte aber bei ber geringsten Gelegenheit
entsetzich, und ich habe sie oft babei erwischt,
baß sie ben allerdings vergeblichen Bersuch machte,
sich zwischen ben furzen und treffenben Wellen,
zwei Mal zwischen jeber, von einer Seite zur
andern zu werfen. Sonst aber hatten wir ein
sehr gutes Leben an Bord: schmachafte Kost und
guten Mebec, und nur die Angst vor ber und
in Laguayra brobenben Inarantaine bampfte
manchmal unjere Fröhlichfeit. Bie bas Schwert
bes Damotles hing sie über uns, benn wir
wußten natürlich nicht, ob wir erei ober breißig
Tage bekommen wurden. Aber die Sache ließ

sich nun einmal nicht anbern. Wir waren in for it, wie ber Amerikaner sagt, und mußten seben, wie wir wieber hinauskamen, machten und auch wahrlich keine unnügen Sorgen.

Um 12. endlich, nachdem wir in ber Nacht hatten Segef furgen muffen, um nicht im Duntlein auf die Rufte zu rennen, liefen wir das Land, etwa Worgens um acht Uhr, an — aber etwas zu weit öftlich, um vor bem Winde nachber unfern Bestimmungsort erreichen zu können, und segeleten dann die wundervolle, herrliche Kuste entlang gen Westen, bis wir von Weitem endelich den eigentlichen hafen Laguapra erkennen kennten.

Die hohen Berge bedte leiber ber Rebel, ber heute auf ber gangen Rufte lag, aber boch liegen fich balb bie bort anteruben Schiffe und bie weißen haufer an ben higelhangen ertennen. Bir jelber aber, arme Ausgestoßene, mit einem "ichmutigen" Patent\*) in ber Tajche, burften nicht wagen, und unter bie auserwählten bort anteruben Fabrzeuge zu mischen, jondern mußten

<sup>\*)</sup> Es ift ein höchst tomischer Ansbruck in ber ipanischen Sprache, baß man sagt ein "ichmuniger" (sueio) und "reiner" Gefuntheitspaß.

beilegen, um erst ba braußen die Befehle der hohen Obrigkeit zu erwarten. Diese kamen auch bald. So wie wir nur unser besonderes Zeichen an dem Wast gezeigt, daß wir von St. Thomas kamen, wurde auf dem Signalhügel die gelbe (Quarantaine?) Ragge aufgehißt, und bald darnach kam in höchst unceremoniester Weise ein Boot zu uns heraus, das — war es Ironie? — ein schmutziges Taschentuch au seiner Fahnenstange trug und mit drei braunen halbnacken Jungen bemannt war. Diese brachten uns ein Papier an Bord, d. h. sie reichten es nur einem der niedersteigenden Leute hin, und schoben dann rasch wieder ab. In dem Papier standen der wenig trösslichen Worte:

"Ihr habt in Quarantaine zu gehen — legt Ench brei Miles von ber Rhebe, unt er ben Wind, nahe bei Cabo blanco (westlich) vor Anker und erwartet bas Weitere."

Die Jungen im Boote wollten und durften babei nicht einmal einen Brief mit an Land nehmen. Sie einfen uns nur zu, bei gelbe Flagge aufzuziehen, und fragten uns, ob wir etwas vom Lande verlangten, worauf unsere einzige Antwort war: Frische Provisionen — bann ruberten sie, so rasch sie kounten, wieder bem Lande

ju und unfere eigenen Raaen flogen herum. Bor bem Binbe, wie wir gekommen, passirten wir die Stadt, und gewissenhaft, cher 5 als 3 Meilen Distanz nehmend, ankerten wir, etwa 1 englische Meile ab vom Ufer, in der hohen See in etwa 7 Faben Basser und in einer nichts weniger als angenehmen Stimmung. — Eine gelbe Flagge hatten wir übrigens gar nicht, und eine kleine sehr schmutzige französische mußte beshalb den Dienst der Quarantainestagge verrichten und verrichtete ihn auch.

Der Nachmittag verging uns langfam und peinlich genug; es ist ein ganz verwünschtes Gefühl, als ein Ausgestoßener betrachtet zu werben, und ich begreife nicht recht, wie es Menschen geben kann, die diesen Zustand ihre ganze Lesbenszeit ertragen — aber was ließ sich thun? Wir waren "in for it" und mußten still halten, ahnten aber schon, daß sich an diesem Tage Riemand weiter um uns kammern würde. Die kleine "Tamaupilas" rollte dabei in der ziemlich unangenehmen See zum Berzweiseln herüber und hindber, und das Schlimmstenwar, daß es sich noch gar nicht berechten ließ, wann dieser Zustand ein Ende nehmen würde.

Am nachften Morgen hofften wir nun be-

stimmt, daß mit Tagesgrauen, um die Morgenfüßle zu benügen, das Doctorboot zu uns herauskommen würde, um unsern Zustand zu
untersuchen, und eine solche Untersuchung tonnte
nur günftig für uns aussallen. Wir waren
Alle gesund wie die Fische und auch noch teine
Stunde auf der Reise (die Seekrankheit abgerechnet) unwohl gewesen. Aber der Morgen
verging — es wurde Mittag und tein Boot
kam, bis wir enblich gegen ein Uhr etwa ein
kleines Segel erspähen, das augenscheinlich, von
der Rhebe ab, auf uns zuhielt.

Der Quarantainearzt in Laguapra war früher ein Deutschen gewesen, und wir Deutschen an Bord hossten figon, daß er selber zu uns her- aussommen würde, benn mit den Eingeborenst int unter solchen Umftänden selten ein vernünftiges Wort zu sprechen. Schon der Name Cholera jagt ihnen einen panischen Schrecken ein. Leisder tam aber ein junger Benezulaner, der sich außer dem Wind mit seinem Boot hielt und uns auf unglaublichen Distant, natürlich in unversständlichen Lauten, anschrie. Er mußte aber schon näher kommen, denn bei dem Rollen der See und dem Plätschern des Wassers und Rauschen des Winden der Kreine

Conversation möglich, und ale er bann enblich so nahe zu unserer Barte gekommen war, ale er sich irgend getraute, begann etwa folgenbe Unterhaltung:

"Boher kommt das Fahrzeug?" "Bon St. Thomas." "Bie viel Tage Reife?" "Fünf." "Frgend wer krant an Borb?"

"Nein — auch nicht gewesen."

"Rrantheit in St. Thomas?"

"Benig ober gar teine mehr."
"Gebt Gure Bapiere an Bord, aber be

"Gebt Gure Papiere an Bord, aber besprengt fie vorher mit Effig!"

Das war Alles! Ich nahm jest bie Unterhaltung auf und suchte bem Mann auseinander zu sesen, daß wir Alle gesund wie die Fische wären, aber er behauptete — und wohl auch mit Recht — baß er selber nichts bei ber Sache thun könne, sondern erst berichten musse. Er wollte auch Ansangs nicht einmal Privatbriefe mit an Land nehmen, ließ sich aber doch zulest bereden, benn da ich selber Briefe von Deutschland für mich in Laguahra wußte, lag mir natürlich ungemein viel daran, diese vom preußischen Consulat zu erbitten. Natürlich mußten sie aber ebenfalls mit Effig getrantt ober wenigstens besprengt werben. Auf einen Draht gereiht, ichidten wir sie bann gludlich mit unserem Boot
ab nach bem anbern, benn ber Benezulaner ware
und nicht zu nahe gefommen, erhielten bafür
einen Korb mit Fleisch unb Gemuse, bas er mitgebracht, und saben ihn baun wieber ber Stabt
entgegensegeln.

Run berricht aber an ber Rufte faft unausgefett ber Norboft-Baffat, ber noch bagu manch= mal ziemlich ftart weben tann. Das Boot mar bor bem Bint ju uns berausgetommen unb batte babei bie giemlich bobe Dunung volltommen gu feinen Gunften gehabt, jest aber - bei ber Rudfehr - Alles gegen fich. Der Argt butete fich auch bis babin wohl, uns unter ben Wind gu fommen, fonbern hielt vor unferem Bug, icht aber, ale er bie Gegel wieber feste und auf= freugen wollte, ftellte fich heraus, bag bas Boot nicht gegen bie beftige Brife und bie Dunung auffegeln tonnte, fonbern gurudtrieb. Die beiben Ruberer, anftatt gleich zu ihren Riemen ju greifen, versuchten es aber bennoch eine Beile, und murben babei naturlich fo weit abgetrieben, baß fie es endlich aufgeben mußten, por uns jum ganbe ju tommen. Gie faben fich genothigt,

bie Segel einzunehmen und hinter uns vorbei zu rubern, wobei fie natürlich vollständig unter ben Wind tamen, und jest bot fich uns ein eben fo tomischer als interessanter Unblick.

Der Doctor, obgleich er mußte bag auf unferem Sabrzeug feine 3bee von Rrantheit berrichte, obgleich er Mannichaft wie Baffagiere gefund an Ded gefeben, ichien boch ben Gebanfen nicht ertragen gu fonnen, unter bem Wind eines in Quarantaine liegenben Schiffes burch= augeben. Menbern ließ fich bie Gache freilich nicht, benn es gab fur ibn feinen anbern Beg gurud nach Laguapra, und wir Alle lachten laut auf, ale wir faben bag er fich plotlich - in biefer entfetlich gefährlichen Rachbarichaft - in bas Boot nieberlegte und mit bem Gegel gubedte. Erft als fich bas Boot vollstänbig aus Windesbereich zwischen uns und bem Land befand, richtete fich ber madere Dann wieber em= por, und bie beiben Leute batten jest volle Arbeit, gegen Wind, Stromung und Dunung an, bie lange Strede nach Laquabra - mas fie mabr= ideinlich erft Abende erreichten - aufzurubern.

Der 13. Marg verging uns langfam genug. Wir versuchten allerdings, von Bord aus gu fifchen, ba wir kein Boot aussetzen durften, aber

wir konnten nichts fangen, und in der Nacht, bei einer heftigen Böe mit Regen, schlingerte die "Zamaupilas" wieder reizend.

Die Ausficht, bie wir von Bord aus hatten, war wirklich entzudenb icon. Die boben, bichtbewalbeten Berge behnten fich im Guben weit nach Often und Weften aus. Un bem einen Sange bin lief bie beutlich erfennbare Strafe, bie von Laquapra nach Caracas binaufführte. Ueberall an ben Sügeln konnten wir freundliche. unten in Cocoswalbern ober in Fruchtbaumen halbverftedte Baufer ertennen, und Laguapra felber, über bie nieberen Ruftenhügel gebaut, bot einen gar fo. freundlichen Unblick. Bu jeber anbern Beit murben mir uns auch bem Genufe biefes herrlichen Bilbes voll und gern bingegeben haben, jest aber, wo wir mußten bag wir ge= gemiffermagen ausgestoßen und als Bestfrante betrachtet in ber Belt lagen, machte es feines= wegs ben Ginbrud, ben es fonft wohl auf une bervorgebracht.

Am zweiten Tag barnach kam ein anberes Boot, mit bem ich meine Briefe erwartete und bas uns frische Provisionen brachte. Aber schon bas ganze Wandvriren besselben beutete auf nichts Gutes. Als es herankam, blieb es etwa werksäter, Ruce Beisen. III. 400 Schritt von unserer Barke entsernt unter bem Winde liegen und zog seine Flagge auf, zum Zeichen daß wir ein Boot hinübersenden follsten. Bare unsere halbe Besatung an Cholera, Blattern oder Best frant gelegen, die Leute hätten sich nicht alberner benehmen können. Das Boot wurde aber niedergelassen und abgesandt, und bald darauf kehrte es mit den nöthigen frischen Lebensmitteln und Früchten, die wir verlangt, zurud, und sehnschiedigen genug erwarteten wir dabei die Kunde, die uns vom Lande aus werden würde.

Für mich war ein großes, bides Patet babei, bas mir bas preußische Consulat freundlich gefandt, Briefe aus ber Heimath, neun an ber Bahl, und ich vergaß barüber saft bie Quarantaine. Anbei aber lag auch ein kleiner Brief bes preußischen Consuls selber, worin er mir schrieb, baß er bedauere, mich an Bord ber Barke au sehn, benn bie Junta de la Sanidad (Insanidad sollte es besser beißen) habe beschlossen, unser Fahrzeug bie längste Zeit bort braußen in Quarantaine zu lassen, bie bas Gesetz gestattete nämlich 40 Tage von unserer Absaht von St. Thomas an gerechnet. Die Reise selber hatte nur

5 Tage gebauert, also sollten wir 35 Tage in Quarantaine liegen bleiben.

Wie ein Donnerschlag traf uns biese Rachricht. Was jett? Der französische Consul hatte
tein Wort geschrieben, ebensowenig ber Consignateur bes Jahrzeuges — auch von ber Regierung
elber war uns nicht ber minbeste Bericht geworben — nichts, als was wir burch bas preußische
Consulat erfuhren.

Das war ein Sonntag, und von jest an la= gen wir ba braugen wie verrathen und verfauft an unferem Unterplat. Reine Geele fummerte fich mehr um une - fein Boot tam ab andere Kahrzeuge faben wir vorbeifegeln, theils in ben Safen binein, theils aus bem Safen in bie Gee, aber feins fam auch nur in Rufenabe von une, und felbft bie Rifcherboote, bie wir anriefen, wintten icheu mit ber Sand, bag fie une nicht naben burften, und ruberten raich vorüber. Es mar rein gum Bergmeifeln, und bas Ginzige was mich troftete, allein bie erhal= tenen Briefe, bie mir gute Runbe von babeim brachten und bie ich jest in aller Duge beant= worten fonnte. Manchen Genug hatten wir boch aud in ber bor une liegenben, mabrhaft pracht= vollen Scenerie, bie besonbers am Abend bes 16. Marg einen mahrhaft entguckenben Anblid bot.

Den Tag über batte eine frifche, fraftige Brife geweht und bie Berge rein gefegt. Un ben buntelgrunen Sangen zwifden ben vorberen und hinteren Sügeln lagen mildweiße, munberlich geformte Rebelftreifen, und linke über ben fernen Bergen jog fich in ichwarzen Bolten ein Gemitter gufammen, beffen grollenben Donner wir bis bierber boren tonnten. Die Conne fentte fich babei zum Borizont, und jest nahmen bie Berge eine garbung an, wie ich fie taum in meinem Leben gefeben. Die Rebelftreifen, bie aus ben tiefen, buntlen Thalern emporftiegen, faben aus, ale ob fie aus mattgefchliffenem Gilber gefertigt maren - linke lagerten noch immer bie bufteren, faft ichwarzen Boltenichich= ten, aber barüber öffnete fich ber blaue Simmel wie mit golbenen Rofen überftreut, und wie bei Dissolving views wechselten ununterbrochen bie Schattirungen.

Sest zeigte fich zwijden ben beiben hochften Bergen eine blaugraue, burchfichtige Dunfticot, bie balb ein blauen himmel, balb ein fonce-weißes Nebelmeer burch ihren Duft ertennen ließ, und wo bie Conne hie und ba einen ber

Buntte erreichte, marf fie balb einen Golb=, balb einen Gilberichein über einzelne Streifen. -Mehr und mehr zeichneten fich babei bie Schatten ber verschiebenen fteilen, aber bicht bewalbe= ten Berghange an bem immer bunfler merbenben Sintergrunde ab - ichon liegen fich ba und bort einzelne Feuer in ben Schluchten ertennen - Laguanra felber schimmerte mit feinen bun= ten Saufern und braunen Sugelhangen in ben letten Strahlen ber Sonne, und nun, ale bas Tagesgeftirn fant, mechfelten urplöglich bie verichiebenen Tinten und goffen eine rothlich= unfichere Farbung über bie gange Lanbichaft aus. Die jest vollkommen weißen Rebel brudten fich in feften Maffen in bie Thaler binein, bie mabr= haft pittoresten Contouren ber Berge zeichneten fich icharf und flar gegen ben Simmel ab. Dur über bem gangen weftlichen Sorizont lag es wie eine breite Schicht glubenben Golbes und marf feinen funkelnben Chimmer über bie ruhig wogenbe Gee.

Ein Moment noch, und Alles mar verichwunden — bleigrau lag ber himmel, lagen bie Berge, zwischen benen riefige Rebelgespenster ihren Lagerplat gesucht und sich barin, in ihre langen, weißen Mantel gehult, weit ausgestreckt. Die Sterne funkelten, bie Berghange waren ichwarz geworben und bie Nacht hatte ihr Reichbegonnen.

Indessen hatten wir an Bord befindlichen sechs Lassen bedtossen, boch nicht so gang musse das Unangenehme über uns ergehen zu lassen und eine Petition an die Junta de la Sanidad aufgeseth, in der wir dieselbe ersuchten, wenigstens und Passagiere, die wir uns in voller Gesundheit besänden, frei zu lassen. Dieselbe ging Donnerstag den 19. mit dem dritten Provissionskoot, das uns besuchte, aber wenigstens eine halbe Meile ab vom Schiffe liegen blied und ein Boot von uns erwartete, an Land — aber ohne scheinkaren Erfola.

Un bem nämlichen Tag trieb langsam mit ber geringen hier herrichenben Strömung ein sehr schones Exemplar jenes kleinen "Bortugielischen Kriegsschiffes" ober Galeere, wie es die Franzosen nennen, an uns vorüber und kam so bicht an Bord, baß es ber Steuermann in einem übergeworfenen Eimer fatte und aufzog.

Diefes wnnberbare Gefchöpf, bas fich aber auch im Stillen Meer vorfindet, schwimmt bes sonders häufig im Atlantischen Ocean und vorzagsweise im Caraibischen Meere herum, und

ift wohl von Zebem, ber auch nur einmal bas Meer in einem Segelschiff befahren, wenn auch nur aus ber Ferne beobachtet worben.

Es sind anscheinend einsache, langlich gestaltete Blasen von verschiebener Größe und meist immer in prachtvoll roth und blauen Farben spielend. In langlicher Form, nicht unahnlich einer großen, auf bem Wasser ichwimmenden Fischblase, die beiden Enden etwas in die Höhe gedreht und das vordere, unter welchem die Fäden hangen, dieter als das hintere, habe ich sie im Atlantischen Ocean bis 10 Zoll Länge gesehen, während im Stillen Ocean Massen von kleinen herumschwammen, die oft kaum 1 Zoll Länge haben konnten.

Ich weiß nicht, ob bas vielleicht Junge ober nur eine Abart ber größeren waren, benn bie Raturgeschichte bieses vielleicht wunderbarften Thieres ber Welt ift noch in tiefstes Dunkel gehült. Bon besto größerem Interesse wird beshalb bas sein, was wir an Bord ber "Tamaupilas," am Cap Blanco in Benezuela in Duarantaine siegend, zu beobachten Gelegeuheit hatten, und ich bin fest überzeugt, daß selbst von taussend Seeleuten kaum einer je Aehnliches gesehen.

Der miffenichaftliche Rame biefer mertwur=

bigen Blase fallt mir jest nicht ein\*), bie Englanber aber, und auch die beutschen Seeleute, benennen sie mit bem oben stehenben Titel, wie ich auch von Matrosen gehört habe, daß sie bas Thier By the Winder neunen, weil es eben stets, wie ein Segelschiff, bicht am Winde liegt und ersichtlich im Stande ift, die Mase so du biris giren, um damit zu steuern.

Der Anblick bes kleinen Thieres, besonders im Sonnenschein, ist wahrhaft prachtvoll. Die Blase selber ist so angespannt, daß sie, wenn man sie an Deck legt und barauf tritt, mit einem lauten Knall zerplagt. Der obere Theil berselben ericheint dabei, wie bei einem Camenskragen, in halbe Falten gelegt, und das Ganze glüht und bligt in den herrlichsteu und feurigsten blau und rothen Farben, während jedoch die kleineren, besonders bei bewölktem himmel, eine sat weiße Färbung haben und nur selten einen schwachen rothen Schimmer zeigen. Bon dem vorderen, mehr runden Theile hangen aber eine Unzahl langer, geringelter Fäden nieder, die bei den größeren dunkelblau mit einer röthstichen

<sup>\*)</sup> Nach einem Aussatz bes Herrn Dr. Langenbach Physalia caravella.

Farbung ericheinen, von 6 bis 20 Juß lang werben können und geringelt wie eine Miniatursichlange aussehen. Auf Ded ausgestreckt, gleichen sie fast einer langen Schnur blauer Berlen, im Wassen und bas Thier kann sie, je nach Gesalfen, mit wunderbarer Schnelle auf und nieder bewesgen. Scheinbar aber, besonders wenn man in kurzer Entfernung baran vorbeisegelt, hangen sie regungslos in das Wasser binab.

Diese Faben, schleimig und gah und meist von tiefer Indigosarbe, haben die eigenthumliche, aber allgemein bekannte Eigenschaft, daß sie auf der garten haut des Körpers schlimmer als Brennnesseln und saft wie glübende Kehlen brennen. Mit den Fingern — solche vielleicht ausgenommen, die eine sehr zarte hand haben — kann man sie jedoch ungesährbet angreisen, nur muß man sich jehr in Acht nehmen, daß keine der Fasen den Ruden der hand berührt, oder man wird den unangenehmen Schmerz viele Stunden lang spiren.

Bon biefen Thieren habe ich in meinem Leben und auf meinen verschiebenen Seefahrten wohl viele Taufenbe geschen und mich oft an ihrem Unblid erfreut, auch sehr viele, theils mit einem Net, wie ich es fruher bei mir führte, theils später einsach mit einem Einer, gesangen und an Bord gezogen. Ansangs versuchten wir, sie auch zu erhalten und, als sie zusammenschrumpfeten, zu trodnen, aber es war nicht gut möglich, benn selbst auf Löschpapier blieb nur eine erst gallertartige, bann volltommen trodene, salt burchsichtige Schicht zurud, bie weber Form noch Farbe hatte.

Oft und viel sprach ich babei über biese Thiere mit Seeleuten, besonders mit solchen Capitanen, die den größten Theil ihrer Lebenszeit auf See zugebracht, und suchte zu ersahren, von was diese wunderlichen Geschöpfe eigentlich tebten, erhielt aber von allen dieselbe Antwort. Genau wußte es keiner zu sagen, aber sie alle glaubten, daß sich dieses blasenartige Geschöpfeine Nahrung in kleinen Instecten oder Wollusten durch diese brennenden Fasern finge oder auch vielleicht nur aus dem Salzwasser auflöge. Das schien auch des Wahrscheinlichte.

Oft holten wir auch ein solches Blafenthier an Borb und suchten gu unterscheiben, an weldem Theile eigentlich, an bem biden ober bunnen, ber Ropf fage. Rirgends ließ sich jeboch eine Deffnung erkennen, burch welche sich bie Möglichkeit zeigte, bag es irgend eine Nahrung zu sich nehmen konne, und im Innern waren ebensowenig Theile berselben zu erkennen.

Diefes, mas wir gefangen, hielten mir in bem Gimer mit Geemaffer mehrere Stunben an Bord, ergotten une an ben munberbar iconen, idillernben Sarben und untersuchten wieber auf bas genauefte, felbft mit einer Loupe, bie ge= heimnigvolle Geftalt, ohne auch nur ju bem ge= ringften Refultat zu fommen. Den fpigen Theil bes Rorpers bob es am haufigften empor und ichien bamit besonbere umberzuschauen. Dben barauf mar auch ein blagrother Buntt, ben man recht gut fur ein Auge halten fonnte. Das Alles blieb aber nur Bermuthung, und wir liefen bas icone Thier endlich wieber in Gee. wo es fich, obgleich wohl bie Balfte ber an ibm nieberhangenben Safern abgeriffen mar, febr balb mieber gu erholen ichien.

Es bauerte nicht lange, so senkten sich bie langen, blauen Fafern, bie es an Ded frampfhaft und fest wie zu einem biden blauen Ball
ussammengezogen hatte, wieder in die See hinab,
ber in dem Einer bedeutend eingeschrumpfte Körper behnte sich allmöblich aus, und noch in
Sicht schien bas Thier seine gewöhnliche Gestalt und Größe augenommen zu haben und fich voll= kommen wohl zu befinden.

In ben uadften Tagen saben wir wieber mehrere vorbeitreiben, ohne aber besonbers barauf Acht zu haben. Die meiften tamen auch nicht nahe genug zum Schiff, und ein Boot burften wir ber Quarantaine wegen überhaupt nicht in See laffen.

Sonntag ben 22. kam bas vierte Boot, ohne uns Antwort ober irgend eine Nachricht vom Ufer zu bringen. Der preußische Consul hatte uns Anfangs geschrieben, baß sich unsere Lage andern könne, wenn bas nächste St. Thomas-Paket gute Kunde brächte. Das St. Thomas-Paket war eingetroffen, aber uns wurde auch nicht die kleinste Notiz darüber gegeben und unsere Lage sing an, eine verzweiselte zu werben.

Alls größte Plage an Bord stellte sich übrigens balb ber Capitan selber heraus, beun ein so guter Wann er sonst war und so liebens würdig er sich zuweilen zeigen konnte, ein so surchtbarer Schwadroneur war er, und er konnte Ginen manchmal mit seinem überbies nur halbsverständlichen Franzölisch, da er immer ben ganzen Mund voll von zerkantem Tabat und Saft hatte, saft zur Verzweissung bringen. Die

Sprachverwirrung an Bord wurbe babei immer größer und man wußte gulett felber nicht mehr, was man eigentlich reben follte.

Geftern, am 24. Marg, batten mir bofes Better. Der Wind blies icharf von Norboft, es regnete ben gangen Tag und eine ziemlich bobe Gee machte fich auf. Beute, am 25., batte fich ber Wind allerdings wieber gelegt, ber Sim= mel aufgeflart, auch bie Gee ziemlich berubigt, es ftand aber noch eine fehr bebeutenbe Dunung, in welcher unfere Barte auf bas unbarmbergiafte ichlingerte ober rollte, b. b. von Geite gu Seite berüber und binuber ichmantte. Morgens acht Uhr etwa fah ich einen ber größten biefer Portugese men of war, bie ich je bemerkt, nicht weit von Bord treiben und zeigte ibn ben anberen Paffagieren. Bir batten übrigens fein meiteres Berlangen, ihn an Borb gu beben, ale auch bie übrigen Seeleute aufmertfam barauf wurden und ber Roch aus feiner Cambufe trat und über Borb ichaute.

Das munberliche Thier mar etwa gerabe ba, wo er stand, bis bicht vor die Schiffsmand gestommen, und er rief mir jeht gu, hinuber gu ihm gu steigen und gu seben, welche Masse Kleiner Fische barum herschwarmten.

Ich hatte bas noch nie bei biefen Blafen bemerkt und ftieg beshalb auf bas untere Ded hinab, um mich felber zu überzeugen.

Dicht an ber Schiffswand trieb jest bas ichone, in blau und roth prachtvoll schillernde Geschöpf, das einen beutlich und scharf eingeschnittenen Kragen ober Kamm auf dem Rüden trug, und um es her schwammen etwa dreißig Fischen verschiebener Größe, von benen das längste kaum 3 Zoll halten mochte. Ich wollte aber meinen Augen kaum trauen, als ich die Blase da unten in voller Arbeit, und zwar mit nichts Geringerem als dem Fischkang beschäftigt sah.

Deutlich kounten wir selbst von oben aus erkennen, daß das Blasenthier, dem man selbst bei genauer Untersuchung kaum eine selbststänzige Bewegung zutrauen sollte, in den zum Theil zusammengezogenen blauen und schraubenartigen Fasern mehrere kleine todte Fische hielt, während die ganze Thätigkeit der Blase eine saugende Bewegung, ein leises Zusammenziehen und Ausbehnen zeigte. Sonderbar war es dabei, web die kleinen Fische, halb schen, halb gierig, das Thier umkreisten, denn während das geheimnisvolle Geschöpf die Fische in seinen giftigen

B7.

und brennenden Fasern hielt, streiften sich fortmabrend Kleine Theile, Schuppen nub Fleischfasern bavon ab, so baß es orbentlich aussah, als ob sie von bem Blasenthier absichtlich ausgestreut würden, um noch mehr ber jungen Brut heranzulocken und zu fangen.

Die Geeleute maren inbeffen fammtlich berbeigekommen und erklarten, etwas Aehnliches in ihrem gangen Leben nicht gefeben gu haben. Giner von ihnen nahm auch einen Gimer und fuchte ibn fo über bas Thier zu werfen, bag er es, wenn er fich aufbrehte, barin fangen mußte. Er warf ben Eimer aber jowohl bas erfte ale bas zweite Dal etwas zu furg, ohne jeboch im Stanbe zu fein, bie fleinen Gifche bamit meggujagen. Gie wichen allerbinge bem nieberfallen= ben Gimer ichen aus, fehrten aber augenblidlich wieber jurud und icbienen trotbem bie Gefahr. bie ihnen von bem Blafenthier brobte, genau gu tennen, benn fie huteten fich auf bas forgfältigfte, ben Fafern nabe ju tommen. Der Bolny, benn gu biefer Rlaffe von Gefcopfen gebort boch jeben= falls ber Portugese man of war, ichien aber nicht im Stand gu fein, feine Safern feitab gu merfen; er tonnte fie nur burch ihr eigenes Ge= wicht nieberhangen laffen ; Alles aber, mas in ihre

Berührung tam, war auch fein, benn mit Blitesichnelle wanden sich bann bie berührten Theile auf und hielten, was fie erfaßten, mit ungerreigbarer Klammer.

Als ber Seemann ben Gimer zum britten Male nieberwarf, widelte sich beim Aufzieben ein Theil ber langen, noch nieberhangenben Fasiern um ben Tauknopf bes Bügels, und er zog baran ben man of war herauf.

Der Anblid, ben bas Thier jest bot, mar munbervoll. Es zeigte fich als eins ber größ= ten Eremplare, bie mohl je in Gee vorfommen, und reichlich feine 10 Roll lang, wie etwa 4 ober 41/2 Boll bod. Die langften Safern, bie babei noch an ihm nieberbingen, benn ben größten Theil berfelben hatte es zu einem blauen Ballen ober Rlumben unter feinem Rorper gufammengezogen, mußten wenigstens 20 Tug lang fein und hingen noch über Bord bis in bie Gee nieber. Der Rorper bes Blafenthiers ichrumpfte allerbings, fo wie es fich gefangen und feinem Elemente entzogen fab, augenicheinlich gufammen, fo bag es wenige Minuten fpater faum bie Mert= Salfte feines fruberen Umfange hatte. würdig aber mar ber Unblick, ben ber blaue Rlumpen unter ber Blafe bot, als mir benfelben mit einem Stud holz entwirrten, benn wir waren Alle außerorbentlich vorsichtig, ben Jasern nicht mit ber hand zu nabe zu kommen.

Schon von außen konnten wir beutlich erkennen, bag er mehrere kleine Fische bort hineingezogen trug, sobalb wir aber ben Knauel öffneten, fanben wir nicht weniger als neun Stiddarin verwidelt, von benen einige erst kurzlich ergriffen und getöbtet, andere aber schon zum Theil halb aufgezehrt ober angefressen waren.

Bas wir ichon, als fich bas Thier noch in Gee befand, von oben aus gefeben, bag es nam= lich burch eine Art von Caugen bie Schuppen von feiner Beute ftreifte und babei auch einige Fleischfasern abfielen, zeigte fich jest in feiner Birtlichfeit beutlich genug. Es icheint bemnach baf bas Thier, an ben Burgeln biefer langen Rafern verborgen, benn ertennen ließ fich nichts bavon, eine Ungabl von Sauggefäßen bat, an welche es verschiebene Beuteftude gu gleicher Beit angieben und fie aussaugen tann. manchen ber Gifche, von benen ber größte fnapp 3 Boll hielt, ber fleinfte faum 1 Boll lang mar, maren bicht neben ben Riemen bie Schuppen ganglich entfernt und bas Fleifch erft zu einem fleinen Theile angefreffen. Giner, obgleich ichon Berftader, Reue Reifen. III.

langer getöbtet, benn er zeigte sich starr und falt, war unberührt, andere bagegen, besonders bie fleinen, schienen schon halb aufgezehrt und hieleten kaum noch zusammen.

Woher bas Thier bie Kraft bekommt, brei ober vier sold, kleiner Fische zu gleicher Zeit zu verzehren, begreife ich nicht. Eine Möglichkeit bleibt aber, baß es sie so lange in seinen Klammern halt, bis sie aufangen weich zu werben, und sie bann erst aussaugt; jebenfalls würden sich bann die Schuppen leichter ablösen. In Berwefung war übrigens noch keiner ber gefangenen Fische übergegangen, benn ich löste sie mimtlich heraus, um sie nachher an unsern Ungelhaken zu befestigen und wieder anbere Fische damit zu fangen, aber sie nahmen sie nicht.

Die Fasern bes Blasenthiers waren burch bas heraufziehen und bie rauhe Behandlung an Bord arg beschädigt worden, aber wir wollten es nicht idden und warfen es wieder über Bord, wo es erst einen Moment seitwarts auf bem Basser lag, sich aber dann wieder aufrickten rund nach und nach anfing, die emporgerollten Faserstücke, obgleich viele davon zerschuiten worden, niederhangen zu lassen. Die Thiere mussen außerordentlich gaß sein.

Wir hatten einen ameritanischen Schiffscapi= tan, herrn Rennold aus Philabelphia, an Borb; ber alte frangofifche Capitan war feine halbe Lebenszeit auf Gee gefahren, ich felber habe manche Geereise gemacht und bie Thiere oft beobachtet, aber meber Giner von uns noch von ben Matrofen hatte je etwas Aehnliches gefeben ober es für möglich gehalten, und ich geftebe offen, ich murbe es faum felber geglaubt haben, wenn ce mir ein Unberer ergablt batte. Wir hatten bier aber ben Beweis zu beutlich auf ber Sanb, und biefe Beilen mogen vielleicht bagu bienen, anbere Geefahrer auf biefes munberbare Beicopf, bas bis jest nur fo wenig und von ein= gelnen Leuten beobachtet murbe, aufmertfam gu machen. Der einzige Plat freilich, wo es genau beobachtet werben tonnte, maren bie goologischen Garten von Samburg, London ober Umfterbam. Dort, wo man bem Geemaffer eber zuganglich ift, murbe es nicht fo ichwer fein ein fleines. aber natürlich ziemlich tiefes Agnarium bergu= richten, und ber Transport bes gaben Thieres. wenn vorsichtig und unbeschäbigt in einem Ret gefangen, tonnte nicht bie geringften Schwierig= feiten bieten. 3ch bin feft überzeugt, bag es fich in einem mit Geemaffer gefüllten und aufgehangenen Gefäß wochenlang an Borb halten muffe. Richts aber ware sohnenber und intereffanter, als bie Natur biefes rathselhaften Gesichopfes mit voller Sicherheit zu bewachen, und vas wurde bie barauf gewanden Kosten reichlich belohnen.

Um 24. hatten wir heftigen Norbostwind mit fast ununterbrochenen Regenschauern, der eine solche See aufwühlte, daß wir am nächsten Tage auf wahrhaft nichtswürdige Urt hin= und hergesichaukelt wurden.

Donnerstag ben 26. enblich sahen wir, bei noch sehr hohem Seegang, ein Boot zu uns herz auskemmen, in bem wir auch balb zu unserer Freube einen weißen Mann erkannten. Das war ber erste Lichtblick in unsere Luarantainen, acht, und richtig kam auch ein Arzt an Bord, b. b. er blieb bicht bei uns mit bem Boote liegen und ließ uns Alle an die Bulwarts komsmen, um uns zu besichtigen. Ich glaube, die Untersuchung siel gut aus, benn wir waren Alle gesund und wohlgenährt. Trothem bauerte es noch bis zum Sonntag, ehe das zweite Boot heraniskam und uns freimachte, und am Abend bes nächsten Tages, nachdem wir durch das Unzgeschieft ber französsischen Seeleute einen vollen

Tag gebraucht hatten, um die brei englischen Meilen aufzufreugen, erreichten wir endlich — mit welchen Gefühlen fann sich ber Leser benten — bie lang und heiß ersehnte und so oft durch unsere Fernröhre betrachtete Rhebe von Laguahra — gerabe zu spät, um an biesem Abend noch an Land zu fommen. Das ermöglichten wir erst am nächsten Morgen, und ich hatte hier nicht allein das wonnige Gefühl, nach dem surchtbaren Schlingern an Bord wieder einmal sesten betreten zu können, sondern auch gleich von einisgen beutschen herren — selbst an der Landung — auf das herzlichste empfangen zu werden.

Der preußische Consul herr Wilhelms war mit einem herrn Schröber aus Laguapra herausgekommen, und die herren hatten es schon unter sich ausgemacht, mich gar nicht in das hotel zu lassen. herr Schröber nahm mich ohne Beiteres und mit der liebenswürdigsten Gastfreundschaft in seine prächtige Wohnung hinaus, und jest, nach einer langen, muhseligen Fahrt, sitze ich hier oben wieder einmal, nach langer Beit, bei lieben, guten Menschen in einem freundlichen Gemach. Bor mir liegt das weite, blaue Weer, das mich die seizen brei Wochen auf die unbarmherzigste Weise hin- und hergeworfen, unter meinem Fenfter selbst rollt bie schaumenbe Brandung ihre Wogen an Land, und rechts ba brüben, von ber warmen Tropensonne übergoffen, schaukelt ein reizenber Cocospalmenhain seine gesieberten Wipfel in ber Seebrife.

So wechfelt mein Leben hier braußen, aber barin liegt ja auch gerabe wieder ber unendliche Reig, ber für alle Beschwerben und Entbeherungen wieder einen "armen Reisenben" fo reich entichabigt.

## 2. Zaguanra

Es ift immer ein höchst angenehmes und spannendes Gefühl, ein neues Land zu betreten, zu welchem Genuß man babei auch noch gewöhnlich burch eine vorhergehende Leere: eine längere ober kürzere Seereise vorbereitet wird. hier bagegen sand ein außergewöhnlicher — ich möchte salf sagen unnatürlicher Zustand statt, da man uns in ben siebzehn langen Tagen der Quarantaine das Land gewissermaßen erst zeigte und uns an den Anblid besselben gewöhnte, ebe man uns verstattete, es zu betreten. — Es war freilch eine "Hierquälerei", aber sie wurde boch auch überstanden und machte uns — wenn das mögelich gewesen ware, das Land vielleicht baburch nur noch lieber.

Benezuela zeigte sich aber auch hier in ber That von der liebenswürdigsten Seite, benn schon ber Anblid ber Kleinen Hafenstadt selber, zwischen ihren Cocospalmen und von den gründewalbeten mächtigen Berghängen überragt, war entzückend ichon. — Und bazu der herzliche Empsang meiner Landsleute und das Bewußtsein, nicht mehr bei Tische neben unferem französischen Capitan stigen zu müssen und bie ganze Zeit über in die Ohren geschrieen zu bekommen — es waren Genüsse, wie man die Sache breite.

Laguahra — ober auch La Guaira, wie es gewöhnlich geschrieben wirb — ift nach bem kleinen Fluß Guayra so genannt, ber bicht hinter Caracas von zwei kleinen Bergwassern gebilbet, hier, ich glaube unter anberem Namen, in See mündet, und eine freundlichere Lage haben sicher nur wenige Küstenstäbte der ganzen Welt, wie dies kleine Städtichen. Freilich ist es kein ordentlicher Hafen, sondern nur eine offene Rhebe, von welcher die Fahrzeuge, wenn einmal ein tüchtiger Norder eintritt, rasch slüchen mussen, um nicht auf den Strand geseth zu werden; und boch, wie leicht ware es gerade hier dem nachzubelsen, was die Natur geboten hat, und einen wirtlich geschützten hafen berzustellen.

pr-s

Unmittelbar vom Ufer empor ragen bie Felsmaffen, bie noch außerbem ben, ben haufern gewährten Raum so beschränken, bag man bis hoch in bie Quebraba ober Schlucht hinein hat bauen muffen.

Lage ber Blat in Norbamerita, fo mare ichon lange ein tüchtiger Damm bergeftellt, ber, binaus in Gee gebaut, bas Brechen ber Wogen an ber Rufte verhinderte, mabrend jest felbft bei Bindftille eine folche Dunung ftebt, bag Boote nur mit außerfter Borficht landen muffen, bei bewegter ober gar rauber Gee aber fich gar nicht ber Rufte nabern tonnen. Faft von oben berun= ter fonnte man bie Blode hineinfturgen und bann fpater, wie man am Lande Raum gewonne, mit einer furgen, ichrag abfahrenben Gifenbahn, felbft ohne Locomotive, nachhelfen. Ja, bas ge= wonnene Terrain murbe faft bie gange Arbeit bezahlen. Aber bie Abkommlinge ber fpanischen Race find einmal indolent und beuten nicht ein= mal bas aus, mas ihnen bie Spanier felber porgearbeitet haben, viel weniger benn, bag fie etwas Reues ichaffen follten.

Die kleine Ctabt felber liegt, wie ermähnt, am hang hinauf gebaut, und bis tief in die Quebraba hinein gieben fich einzelne ber kleinen

lichten Saufer, mabrent rechts und links am Stranbe bin freundliche Garten mit Balmen und Bananen, und reigenbe Baufer, von bem faftigen Grun umgeben, überall bem Blid be= gegnen. Der Gefcaftstheil Laguapras ift aber naturlich nur auf bie zwei erften Stragen beichranft, beun bort unten muffen bie Baaren abgelagert und bann wieber auf zweiraberige Rarren gelaben und nach Caracas binaufgeschafft werben, wie auch alle Producte bes inneren Lan= bes auf Karren von bort herunter tommen. Das. Gefchaft in Laguapra ift jum großen Theil in ben Banben von beutschen Raufleuten; bas 3m= portgeschäft faft ausschließlich. Der Saubel bat freilich in ben letten Sahren und burch bie emigen, eine ber anbern folgenben Revolutionen enorm gelitten und wird einer geraumen Beit bebürfen, ebe er fich wieder vollstänbig erholen fann. Aber bie beutschen Raufleute halten auch gabe aus, und mahrend fie auf gute Beiten hof= fen, fampfen fie mader gegen bie ichlechten an.

Und ift es jest irgendwo besser in der Welt? Wir mögen hinsehen wohin wir wollen, so finsten wir, wenn auch nicht offenen Krieg ober Revolution, wie in den meisten Republiken, doch überall Mißtrauen ober gar Furcht. In Europa

wie in Gubamerita, in ben Bereinigten Staaten, in Indien, in ber Turkei, in Griechenland, Spanien, Italien, Rufland, überall gahrt es und tocht es, und nur bie Baffenichmiebe und alle bei bem Rriegemert betheiligten Arbeiter machen gute Geschäfte. Rein Menich weiß babei, woher bas tommt, ob es in ber Luft liegt ober in ben gefährlichen Gafen, die gegenwärtig aus allen Erbfpalten auffteigen und felbft ben fefteften Boben ba und bort erbeben machen. Aber es wird nachgerabe ein nicht allein gefährlicher, fon= bern auch unerträglicher Buftanb, und ein ge= junder Rrieg mare in ber That munichenswer= ther, ale bies emige Droben und Beschönigen und beimliche Laben von Gewehren und Repolpern.

Wohinich auch jeht gekommen bin, überall fand ich ben nämlichen troftlosen Zustand. — Wie gut könnten es die Menschen auf der Welt haben, und wie verbittern sie sich trogbem das turze Leben so muthwillig und fortwährend der Schregeiz und Brotneid und andere bose Leibenschaften. Alber wer kann's andern — nur die, die fortwährend begen und bohren, und diese süblen sich leider, wie eine Made in einem Kase, nur in einem solchen Zustand behaglich, ja sinden

fehr haufig nur in einem folden ihre überhaupt gar nicht nothwenbige Erifteng.

Laguayra liegt terraffenförmig unmittelbar an ber Bergkette, bie von bem Weer aus emporfteigt und sich sinks von ber Stabt aus bis zu ber Silla, einer Ruppe von 7000 Fuß höhe, erzhebt. Wirklich sichne ober prachtvolle Bauten hat es allerbings gar nicht aufzuweisen, aber besto wohnlicher sind bie kleinen Haufer im Innern und bem heihen Klima vollkommen angemessen, eingerichtet.

In ber franischen Zeit soll es auch ftart befestigt gewesen fein, und gegen bie See zu konnte es recht gut uneinnehmbar gemacht werben, aber unmöglich ware es, sich gegen einen von oben heruntersteigenben Feind zu halten, und selbt bie nicht einmal mit Geschüt versehenen Revolutionstruppen haben es schon verschiedene Male genommen.

Rur unten am Baffer liegen jeht noch einige Festungswerke, und ein malerisch genug gelegenes Fort überragt babei die ganze Stadt; aber eine traurige Bande von Solbaten trieb sie dazwischen berum und benutte ben oberen Raum innerhalb ber Mauern — eigentlich ber einzige volltommen ebene Blat in ber gangen Stabt gewöhnlich zum Ginererciren ber Refruten.

In herrn Schröber's haus, ber mich mit so liebenswurtiger Gastreunbschaft aufgenommen, hatte ich ein Zimmer gerabe nach ber Gee hinaus. Das haus lag etwa 150 Schritte vom Strand ab, aber schon hoch auf einem zelsen, ber bicht barunter steil absiel und eine Bogelperspective auf ben gerabe bavor liegenben eingemauerten Marktplat mit ber Marktschalle gestattete. Links von bieser lag bas Fort, und ich amusirte mich oft bamit, ben unten exercirenden Solbaten zuzusehen, wie gemuthlich sie ihr Tagewert betrieben.

Eines Tages lag ich auch oben im Fenfter—
es war bicht vor Beginn ber Charwoche, und bie jugenbliche Bevöllerung von Laguayra fing ichon an, alle Arten von alten Musteten und Biftolen hervorzusuchen, um sich auf die Feiertage vorzubereiten und die verschiedenen Schießprügel in Stand zu sehen. Unten im Fort erercirte bie Besahung von Laguayra, etwa vierzig Mann mit ich weiß nicht wie viel Generalen barunter, benn Benezuela zählte bamals, bei etwa brei ober viertausenb Mann, zw eitausenb Generale.— Der Officier ließ gerade bie, zwei und zwei marschirenben Solbaten links abichwenken, als plotlich unter bem Fort, am Seeftrand, ein Schuß
fiel. In bemfelben Moment löste sich, wie nach
tillschweigenber Uebereinkunft, bie ganze Colonne
auf, und alle Solbaten — ber Officier naturlich
mit — liesen au bie Brustwehr, um hiniber zu
seben, Jebenfalls mußten sie auch bort etwas
Interessante bemerken, benn wohl zehn Minuten
blieben sie da und schienen sich vortrefflich zu
amustren, bann erst gab ber Officier wieder einen
Besehl, und bie Leute schlenberten nun langsam
zurud, um ihr unterbrochenes Erercitium wieder
aufzunehmen.

Westlich von Laguapra hat früher ber eigentliche Hafenplat gelegen, und bort stehen auch
noch die Spuren ber früheren Stadt, die das
such faracas verwüstete, damals in Trümmer legte.
Dort steht noch die Halle einer alten Kirche
mit eingestürzten Mauern, bort stehen noch eine
Menge von Hauswällen, beren Dacher zusammenbrachen und bann im Innern, im Lauf ber Zeit,
versaulten, wo jeht Sträucher und selbst Baume
spig emporwuchern. De es ben Leuten zu viel
Miche schien, dies alte Mauerwert einzureißen
und an berselben Stelle wieder nen zu bauen,

ober ob fie fürchteten, bag fich bie Erbftoge gerabe bier wieberholen fonnten, furg, fie gogen fich weiter nach Often, um ba bie neue Stabt gu bauen, und boch find fie auf bem neuen Plat viel mehr burch bie Felfen beengt, ale fie es auf bem alten maren, und jebenfalls ber nämlichen Befahr ausgesett. Fur Jemanben aber, ber turg vorher bie Bereinigten Staaten burchzogen, mo jeber Fugbreit Boben in ber Rabe einer Stabt werthvoll ift und benutt wird, ift es wirklich ein wunberlicher Unblid, bier eine Safenftabt ju feben, bie, ale Pforte eines unenblich reichen Landes, in ihrer unmittelbaren Rabe einen Borrath von Ruinen aufgeftapelt lagt, und mit bem unbenutten Blat auch gar nichts augufangen weiß - benn felbft Befpenfter fehlen barin, mit benen man wenigstens bei uns eine folche verfallene Stabt raich bevolfern murbe.

Der einzige Landungsplat in Laguapra liegt unmittelbar bor ber Duana ober bem Steuergebaube, wo hinaus ein steines Werft gebaut ift, um wenigstens ben Booten und Launchen, ober Lichterfahrzeugen, eine Landung zu erlauben. Aber selbst bieser keine Plat ift nicht gegen bie schwellenden Wogen bes Oceans geschützt, und felbst Menschen verungluden bort nur gu haufig.

Die Gegend meftlich von Laquapra, menn man erft aus ben, bie Stabt umgebenben Barten beraus ift, bietet menig ober gar nichts Schones, benn nach Cabo blanco binaus, beffen fahlen Felfen gegenüber wir in Quarantaine lagen, find bie nieberen Ruftenhange giemlich obe, und wenn man nicht in bie hoben Berge felber binein= fteigen, fonbern einen Spagierritt im flachen Land, alfo unmittelbar am Strand, machen will, fo muß man auf eine freundliche Scenerie ver= gichten. Wunderhubsch bagegen ift ein Ritt nach Often zu am Strand und burch bie bort liegen= ben Garten und Plantagen bin. In lieben8= murbigfter Beife murben mir von meinen beut= ichen Landsleuten Pferbe gum Ausreiten gur Disposition gestellt, und ich machte gern Ge= brauch bavon, benn bie reizenbe Scenerie lohnt mit verschwenderischen Sanben jeben Befuch nach Often gu, ja man gewinnt mandymal von einer Bobe einen offenen Blid uber bas uppige Land mit bem blauen Deer jum Sintergrund, ber wirklich unbeschreiblich fcon ift. Und mas für prachtvolle Baume fteben bort am Strand -Mango-Baume mit ungeheuren Stammen und Wipfeln, wie überfaet von ben goldgelben, rothangehauchten Früchten; Cocospalmen und Bananen, so hoch und stattlich wie nur irgendwo und bagu eine Masse von frembartigen Baumen und Gestrauchen, mit oft wundervollen Bluthen und Blumen.

Much ein Indianerborf paffirten mir bier, bas an einem ziemlich fteilen Bang und auf Lehmboben gebaut ift, jo baß ich wirklich nicht recht begreife, wie bie Bewohner beffelben in ber Regenzeit, und wenn ber Boben bort ichlupfrig wird, auch nur eine Communication untereinan= ber unterhalten fonnen. - Ueber ben gangen Sang aber gerftreut, und nur bie und ba unter Fruchtbaumen hineingeschmiegt, ftanben bie fleinen einfachen Lehmhutten, und bor ben Thuren fagen bie Frauen und Dabden mit ihrer Arbeit beschäftigt. Doch es ift icheues Bolt und mag mit ben Weifen - Grund genug haben fie jebenfalle - nicht gern vertebren. Go wie fie menigftens unfere fleine Cavalcabe antommen faben, iprangen bie jungen Dabchen, bie langen ftraffen ichwarzen Saare um bie Stirnen flatternb, meniaftens regelmäßig auf und flüchteten in bie Baufer binein, von benen aus fie uns bann felber verbedt. - beobachteten, bis mir vorüber Berftader, Reue Reifen, III.

waren. Gelbst die Kinder gingen uns, wo sie bas irgend konnten, scheu aus dem Weg — genan so wie es die kleinen indischen Kinder auf Zava gemacht hatten.

Es sind sehr viele Deutsche in Laguayra, aber ein eigentlich beutsches Element giebt es bort kaum, weil sich bie meisten ber bortigen Raufleute mit ben wirklich liebenswürdigen Tochstern bes Landes verheirathet haben und badurch in die Familien selber eingetreten sind. Aber darum halten sie boch wader zusammen, und ihren gesellschaftlichen Bereinen hat die Mischung mit dem ichnen und hier wirklich schonen Gesichlecht Benezuelas, nicht den geringsten Abbruch gethan, ja sie wahrscheinlich noch viel mehr gesförbert und belecht.

Die politischen Zustände lagen übrigens gerabe jett brudent auf ber ganzen Geschäftswelt,
benn man verhestte es sich nicht, daß in ber
allernächsten Zeit auch hier und in ber Hauptstadt bie Revolution gegen ben Prafibent Falcou
ausbrechen musse, die sich nim Often und Westen
ausbrechen musse, bie schon im Often und maber
gegen Caracas und Laguayra heranrücte. —
Barcelona, Provinz und Stadt, hatte sich für die
Revolution — ober wie man hier sagte: bie

MOVE .

Blauen, ober wie sie sich selber nannten: bie Reconquistabores erklart. Im Thal von Aragua, ben Fruchtgarten Benezuelas beherrschend, lagen ebenfalls bie Insurgenten, und Falcon hielt ein ober zwei Kriegsschiffe fortwährend bereit, ihn, wenn es einmal ploblich nöthig werden sollte, raich aufzunehmen. Er wußte selber recht gut, bag feines Bleibens nicht lange mehr im Lande sein wurde.

Diefe Ungewißheit nun, mann ber Rampf ausbrechen murbe, laftete naturlich wie ein Alp auf jebem Geichaft, und noch ichlimmer murben bie immer und immer wieber auftauchenben Zweifel baburch, bag man aus bem inneren Land felber gar feine bestimmte Rachricht erhal= ten tonnte. Dan mußte mobl bag überall Streifcorpe ber Revolutionare lagen, aber baamifchenburch maren bie fleinen Stabte auch wieber von Regierungetruppen befett, bie fich bann gegenseitig natürlich baran verbinberten. bestimmte Rachrichten auftommen gu laffen. Uebrigens ift man ja in allen biefen Republifen icon Revolutionen gewohnt und weiß fo giem= lich, wie man ihnen ju begegnen bat - nur bas Bertrauen gerftoren fie jebesmal, und gerabe ba= von lebt ja ber Ranfmann.

In Laguapra felber hielt ich mich übrigens nur furze Beit auf, und fo gaftlich ich war aufgenommen worben, brangte es mich boch, bas nicht ferne Caracas zu feben, von bem ich fcon foviel gehört und gelefen, und auf bas ich mich lange vorher gefreut. Dein Plan mar bann nach Laquapra gurudgutebren, mich nach ber Proving Barcelona, und gwar mit einem Geaelboot einzuschiffen, ba ber Revolution megen bie Dampfer bort nicht mehr anlegten, und von bort ab bann burch bie Blanos bis nach Un= goftura am Orinoco vorzubringen. Das Land war in Aufruhr, ja; aber Frembe haben felten von biefen Revolutionen, benen fie ja auch fern fteben, etwas zu befürchten, und außerbem fann man fich burd fie nicht abichreden laffen, ober man murbe nie Gelegenheit finden, eine ber fübamerikanischen Republiken im Innern ten= nen zu lernen.

Run giebt es aber von ber Kuste aus verschiebene Wege, um die Hauptstadt bes Landes zu besuchen, und der bequemste ist jedenfalls der neu angelegte Fahrweg, auf dem täglich zweiner eine sogenannte Diligence die Berbindung untershält. Zwischen Caracas und Laguayra siegen die hohen Kustenberge, welche, die 7000 Fuß

hohe Silla ausgenommen, etwa 5000 Ruf boch fein mogen. Ueber biefe gieben fich bie beiben alten Reitpfabe und ber Poftmeg bin, und von ber Sobe muß man nachher wieber etwa 2000 Ruß binabfteigen, um bas, in einem weiten Thalfeffel liegenbe Caracas zu erreichen. Allerbings eriftirt noch ein alter, icon bon ben Spaniern angelegter Weg, ber von Laguapra ab erft eine furge Strede meftlich am Strand hinauf führt und bann allmählich, bis gur hauptftabt felber, ohne eine einzige hagliche Steigung, in bie Berge hinauf führt und zwar fo, bag man ben 5000 Jug hohen Bag ganglich vermeibet. Es mare auch nichts in ber Welt natürlicher gemefen, als biefe fo zwedmäßig ale möglich angelegte Bahn ju bem erft fürglich neugeschaffenen Weg gu benuten - aber ber Bauunternehmer hatte un= gludlicher Beife einen Bermanbten mit großem Landbefit an ber anbern Geite bes Sanges ben fonnte er nicht mit bem Weg, im mabren Sinne bes Worts, links liegen laffen, und ba ber Staat ja boch bie Roften trug, fo lag nichts baran, ob ber Beg foviel theurer wurde und bie Frachtfarren 2000 fuß höher fteigen mußten und ihre Thiere babei ruinirten. Der neue Beg wurde beshalb burch bas Land bes Bermanbten

angelegt, und bie Karrner und Reisenben verfluchen jegt regelmäßig ben schurklichen Wegbauer, noch bazu ba sie auf jeder Fahrt die alte bezueme Straße tief unter sich ihrem Ziel gerade entgegenziehen sehen. — Südamerikanische Wirthschaft! Ich entschloß mich übrigens bazu, lieber einen ber Reitpfade, und zwar den sozu, lieber einen der Reitpfade, und zwar den sozu, um bann später bergab mit der Diligence zurüczukehren. Daburch bekam ich beibe Strecken zu sehen, und hatte es jedensalls mit der Fahrt bequemer. — Außerdem sand ich auch noch Gesesslichaft, da sich einige meiner früheren Mitzussgafte von der "Tamaupilas" ebenfalls entschlössen batten, Caracas zu besuchen.

Der Ritt war, bei bem herrlichsten Better, wirklich prachtvoll. Der, so wie wir die steilen Felfen erreichten, noch von alten Zeiten ber burchgebends gepflasterte Pfad zog sich schroff an bem hang in die hohe und gemährte auf einzelnen Bunkten einen wahrhaft prachtvollen Ueberblich über die Berge und bas weit ausgegebehnte Meer.

Die Entfernung zwischen Caracas und Las guapra tonnte, wenn man im Stanbe mare ben Berg zu burchbohren, taum mehr als anberthalb Leguas betragen, benn felbst auf biesem Bidzadmeg, fortmahrend bergauf und über ben 5000 guß
hoben Ruden, legt ein gutes Thier ben gangen
Beg in vier Stunden zurud. Be hober wir
aber stiegen, besto fleiner zeigten sich da unten
bie auf ber Rhebe schautelnden Schiffe, und entzüdend wurde bas Bild, wenn bann und wann die
bunte, in ihre Cocospalmen hineingeschniegte
Hafenstadt einmal zum Borschein tam und wie
ein zierliches Miniaturbild zu unseren Füßen lag.

Unterwegs sanben wir nur hie und ba eine tleine Hacienda, bie ein einsausenbes Thal benuth hatte, um ein paar Acer Land urbar zu machen. hie und ba stand auch wohl eine einzelne Lehmhütte, wo die Arrieros übernachten und Reisenbe um ein Billiges einen Becher voll Guarapo ober Tschitscha erhalten konnten. Sonst bedte nur wilber Walb die stellen Hänge, und da wir unsere Thiere ein wenig zu sehr schonten.— einer unserer Begleiter konnte überbieß gar nicht reiten — so wurde es leiber schon ziemlich sie wir entblich die höhe erreichten und bert nun plösslich Garacas, weit ausgebehnt durch das ganze Thal, mit seinen in regelmäßigen Quadras ausgelegten Strafen und mit ben nies

beren, auf Erbbeben eingerichteten Sanfern vor une liegen faben.

Leiber burften wir nicht lange bei biefem wirklich malerischen Bilb verweilen, benn bie Sonne verschwand icon binter ben Bergen, unb wir batten noch einen langen und beschwerlichen Weg vor une, um theile an ben Sangen bin, bann noch über eine Sohe hinmeg und nach= ber fteil bergab, auf ausgewaschenen Pfaben bie Stabt zu erreichen. Coon nach Lagnahra hatte ich aber eine febr freundliche und bergliche Gin= labung von einem Lanbemann, herrn Rothe aus Caracas, bekommen, um bort, fo lange ich mich in ber Sauptftabt aufhielte, bei ihm gu mohnen, und fogar bis bier in bie Berge berauf mar mir mein Gaftfreund entgegengekommen, um mich ba ju begrufen. Er fannte auch ben Weg genau, ben wir zu nehmen hatten, und nachbem wir ba oben in einer Berghutte, in Ermangelung von etwas Befferem, als Willtommenstrunt einen Coange getrunten hatten, ber genau wie englisch Pflafter ichmedte, ftiegen wir ben fteilen Sang binab und ritten, etwa eine Stunbe fpater, burch bie Pforte von Caracas, wo une ber Thorfchrei= ber, gang wie fruber bei uns in gludlichen Zeiten, einen Real à Person für Pflaftergelb abforberte.

## 3. Carácas.

So oft ich auch in meinem Leben ein frembes Land, ober eine frembe Stabt erreichte, macht eich mir immer — wenn bas nicht schon früher geschehen war, im Geist ein Bild bavon, um zu sehen, obes bem in Wirktichteit wohl nahe kommen wurde; ich muß aber gestehen, baß es sich auch nicht ein einziges Mal völlig bewährte — es war immer anders als ich es mir gebacht. Ich sah eine entweber enttäusich, ober auch meine Erwartungen weit übertroffen, jedesmal aber sicher eine ganz andere Scenerie, als ich sie erwartet und mir ausgemalt.

Caracas, als alte fpanische Stabt, hatte ich mir mit breiten Strafen, nieberen flachen Saufern und von reicher Begetation umgeben gebacht.

In ber Begetation hatte ich mich nun auch, fo= meit es bie benachbarten Thaler betraf, vielleicht nicht geirrt, aber bavon mar in ber Ctabt felber naturlich nichte gu feben und bier marf bas erfte Betreten berfelben augenblidlich alle frube= ren Ibeen über ben Saufen - Gasbeleuchtung! wo hatte ich an Gasbeleuchtung gebacht, wenn id mid in Gebanten mit Caracas beichaftigte bie Baufer waren allerdinge niebrig, aber nicht mit flachen azoteas wie in ben übrigen fpanischen Stabten, fonbern mit ichragen, ziegelgebedten Dachern - und bie Strafen famen mir fo fcmal und bod wieber fo betannt vor, ale ob ich ichon einmal in meiner Rindheit bier geme= fen mare, mo une ber Raum ja überall viel größer icheint, und ich nun bie früher erhaltenen Einbrude noch im Gebachtniß batte.

Die Stadt hat aber in ber That eine ungemeine Ausbehnung, benn lange, lange Zeit ritten wir, die geraden Strafen entlang, über das Pflaster, bis wir enblich — meine Religegefätzen waren schon worfer an einem Hotel abgestiegen, bie freundliche Wohnung herrn Rothe's, ber sich hier mit seiner jungen beutschen Frau und einem keinen allertiebsten Jungen seinen eigenen hert gegründet hatte, erreichten.

Wunderliches Leben, bas ich so führe und fast ein Menschenalter hindurch geführt habe — abwechselnd genug aber, das muß wahr sein. Bus dem traurigen Schiffsleben heraus zuerst in jede nur mögliche Bequemlichkeit hinein, und hier wieder in dem traulichen Familientreis guter Menschen, um nach wenigen Tagen auf's Reue in die Wildniß einzutauchen. Uber ich bleibe wenigstens meinem Grundsat treu: ich genieße was sich bietet und mache mir wegen des Kommenden keine Sorge, und daburch habe ich besonders den Bortheil, daß ich mir nie eine fröhliche Stunde durch höchst nuhloses Grübeln ober Plänemachen verderbe.

Uebrigens hatte ich wirklich nicht geglaubt, bag ich in Garacas so viele Deutsche finden wurde, als sich wirklich in den nächsten Tagen herausstellte, denn eine prächtige Gesellschaft aus allen Rlassen und Geschäftsgweigen stellte sich zusammen, und die furze Zeit, die ich da oben in der freundlichen Stadt verlebte, verging mir wirklich wie im Flug. Her in Garacas sand cha der babei das Rämliche, was mir schon in Laguavra aufgefallen, daß sich nämlich so viele Teutsche mit Ereclinnen, b. h. ron spanischen Eltern oder Größeltern bort im Land geberenen

Damen verheirathen, die gludlichsten Eben führen und eine Anzahl von reizenden Kindern um
sich her aufziehen. Ich habe wirklich in teinem
Land so viele hübsiche Kinder gefunden, wie gerade in Benezuela — und trothem bleiben unsere Landsteute dabei Deutsche. Das ist aber in
allen sudamerikanischen Republiken der Fall,
benn im nordamerikanischen Element geht der
Deutsche auf. Die Kinder wenigstens verschmelzen mit demfelben und haben das Wort dutchman
so oft im Munde wie irgend ein Jankee. Im
spanischen aber erhält es sich, und gewinnt sogar nicht selten das Uebergewicht.

Die gebilbeten Familien Benezuelas stehen übrigens auch Europa viel näher, als irgend ein anderer Theil bes sublichen amerikanischen Continents, wie sie ihm ja auch schon burch ihre Lage näher gerückt sind. Sehr viele Benezulaner haben — und sogar mit ihren Frauen "bas alte Land" besucht, sprechen französisch ober englisch, ja selbst beutsch, und neigen sich überhaupt mehr ben Fremben zu, wie sie auch gern mit ihnen verkehren.

Saufig findet man in Gefellichaften ber Benegulaner faft alle Nationen vertreten, und bie Rinder aus folchen gemischten Ghen, wenn fie auch natürlich schon burch bie Schule lieber spanisch als eine andere Sprache reben, schämen sich boch nie, von fremden Eltern abzustammen, und geben sich, wenn herangewachsen, sogar Dube, bie Sprache berselben nicht zu verlernen.

Caracas selber hat nicht allein sehr viele beutsche Kausseute, und unter ihnen mit die anzgesehnsten bes Landes, ebenso wie Laguayra und Porto Cabello, sondern auch viele beutsche Handwerfer giebt es dort. Werkwürdiger Weise aber nicht einen einzigen beutschen Arzt, und selbst nur einen einzigen in Laguayra, der aber faum noch zu ben Deutschen gerechnet werden kann, wie er auch sehr wenig mit ihnen verkehrt. Deutsche Apotheken dagegen sind mehrere bort.

Ebenso horte ich die Rlage, besonders in Caracas, nach guten beutschen Schustern und Schneidern, die bort, wenn sie ihre Arbeit aus bem Grund verstünden, gewiß ihr gutes Brot finden wurden.

Die Umgebung von Caracas ift wirklich wunderbar ichon, wenn auch nicht gerade echt tropisch, benn Palmen kommen nur in einzelnen Exemplaren vor, und die Cocospalmen tragen dort auf 3000 Fuß über der Weerestläche nur sehr selten Früchte. Kasse, Zucker und

Bananen gebeiben aber boch - nur feinen Bam= bus fah ich, und ihn auch nirgends auf irgend einer hacienda vermandt. Moglich baf bas Land gu boch und troden bafur liegt. Leiber fand ich Benezuela jett nicht in feinem frifchen und prachtigen Grun, wie es icon wenige Bochen nach ber Regenzeit berausbricht. Die lange Durre hatte fogar von vielen Baumen bie Blatter fo total berabgeworfen, ban fie fo fabl baftanben, wie bei uns im Winter. Auch ber Boben zeigte nirgenbe junges Gras und fab an ben Sangen gelb und welf aus. Ueberblicht man aber bas weite Thal, burch welches bie Guapra aus ben Bergen platichert, bann fann man leicht ertennen, wie uppig bas Alles bier aufbluben muß, wenn erft einmal bie Bolten ihre Schleufen öffnen.

Aber ich genoß auch die Gegend, und zwar machte ich mit den dort gewonnenen deutschen Freunden ganz prächtige Spazierritte in die Umgegend, die nach allen Richtungen bin, und selbst in dieser Jahreszeit, wunderhübsche Runtte bieret Balb ging es an Kassenstanzungen und reichen Hacienden mit wahrhaft prachtvollen allen Bausmen bin, balb zu alten Ruinen hinaus, aus der spanischen Zeit — versallen und versassen, wie

fie von ihren fruberen Berren und ben Berren bes Lanbes geräumt murben, bald an bem fleinen Strom Guapra binauf bis zu beffen Urfprung, b. b. bis ju ber Stelle, mo er von zwei anderen tleinen Bachen gebilbet mirb und mit biefen ein überaus fruchtbares, besonders jum Anbau von Buderrobr vermanbtes Thal burchflieft. -- Berabe bort braugen lag aber auch ber Reger= general Colina, bie Geifel ber Proving und von bem Bolf El Colera genannt, mit feinen Regierungetruppen, und bas Berg mußte felbft einem Fremben bluten, wenn er fah, wie bies ichone Land burch eine erbarmliche und gemiffenlose Regierung migbanbelt, ausgesogen und gertreten murbe. - Die Gegend mar ja munberichon - überall boben fich bie malerisch geschnittenen Bergtuppen empor, überall fpannte fich ber blaue flore Simmel. Sier blitte ber fleine muntere Strom burch ein Didicht von wildem Rohr und Beiben, bort im Thal lagen bie fruchtbaren Sacienden, mit ihren hellgrunen Buderfelbern und lichten Bohngebauden - aber bicht an ber Strafe mar Alles Bermuftung, ale ob ein Beuichreckenschwarm über ein Daisfeld gerathen mare - und mohl hatten bie Berren bier auch wie bie Beufdreden gewirthichaftet.

Ueberall am Wege trafen wir Golbatentruppe von brei ober vier Mann, bie balb fleine Beerben von Rindern, bald einzelne - und natürlich geftoblene Ctud Bieb - vor fich bertrieben. Den armen Leuten hatten fie es meggenommen. wo fie es befommen fonnten, und vermunicht wenig fragend, ob bie Familie vielleicht nur bie eine Rub hatte und bavon lebte , ober ob fie es aus einer großen Beerbe nahmen. - Es gab wohl eine Conftitution im Lanbe, aber tein Befet; ber Regergeneral Colina regierte bort, mo er gerabe mit feinen Banben lagerte, und von ihm gab es feine Appellation an ein boberes Gericht. - Much bie am Weg liegenben Felber waren total vermuftet worben, und Dais und Buderrohr burch Bferbe ober Lafttbiere abge= trieben. Ja icon in bie entfernteren Sacienben machten bie Golbaten jest Ercurfionen unb brachten Gfellabungen von Gutter - und Gutter wie Gfel maren geftohlen - aus bem Thal berauf.

Den traurigsten Anbliet boten aber — wenn bie Burschen auch selber pittorest genug aussiahen — bie kleinen Ortichaften, bie wir auf unserem Ritt passirten, benn von vier Haufern waren immer brei verschloffen und verlaffen.

Ber hatte auch zwischen bem Gefindel haufen mogen, wenn er überhaupt fortkommen konnte! In ben übrigen Bohnungen hatten fich aber bie Solbaten felber eingerichtet, lagerten vor ben Thuren, ihre Gewehre neben fich lehnent, ober amufirten fich mit Rartenfpiel, bettelten uns aber auch gemiffenhaft an, mo fie nur irgenb Gelegenheit bagu befamen. - Unterwege begeg= neten wir bem General Colina ju Pferb. Er fel= ber, ein richtiger Reger, tam mit einem braunen und einem gelben Abjudanten, beibe auf Maulthieren und eine hubiche Gefellichaft gufammen, aus ber Stabt gurudt - und fab ungufrieben und murrifch genug aus. Er hatte mabricheinlich fur feine Officiere - benn bie Golbaten be= tamen überhaupt Richts - Gelb haben wollen und bafur, wie gewöhnlich, eine Unweisung auf bas Bollamt erhalten.

Es war bas eine Eigenthumlichkeit jenes Prafibenten Falcon, baß er eben Alles für sich selber gebrauchte, benn nicht einmal bie Solbaten, bie ihn boch noch für eine kurze Zeit in seiner Stellung hielten, konnten ben ihnen schulbigen Solb bekommen und mußten sich, waß ite zum Leben nun einmal nothwendig brauchswerklader, Reut Reifen. UL.

ten, auch perfonlich ftehlen. — Der Prafibent ftahl nur fur fich felber.

Bang abnliche Buftanbe berrichten in ber Sauptftabt, und es mar eine Beibenwirth= ichaft, die aber mahrhaft tomifch murbe, wenn ein Minifterium abtrat und ein neues, auch mit einem neuen Beamtenschwarm, wieber angog. Co - um nur ein Beifpiel anguführen, nahmen bie Secretare im Minifterium, wenn fie ausgetrieben murben, nicht allein fammtliches - boch auf Roften ober Credit bes Staates angeschaffte Bapier, Couverte und Rebern, fonbern auch bie Dintenfaffer, ja in einzelnen Wallen fogar bie Tifdbeden und ihre Stuhle mit, und bie neuen Beamten, mit feinem Centabo in ber Raffe und ebesowenia Credit, mußten gufeben, wie fie fich nach und nach wieber neues Material beichaff= ten. - Das klingt in ber That unglaublich, ift aber nichtsbestoweniger mahr, und mag ein Bilb von bem Buftand geben, ber in allen biefen Republiten, bei ihrem fteten Regierungewechfel, berricht.

Giner ber freundlichsten Spagierritte mar, aus Caracas binaus, lang burch bie Raffeeplantagen, bie fcon unmittelbar an ber Stadt beginnen und in jetiger Zeit allerbings ein wenig ein-

getrodnet aussahen. Der Kaffee wird hier ebenfalls unter Schattenbaumen angepflanzt, was einer solchen Plantage fast etwas Europäisches giebt, da sie einem angelegten Walbe gleicht; die niederen Kaffeebaume bilden dann darin das Unterholz. — hier draußen war benn auch der Bersuch gemacht — kuhn genug, wenn man die Berhättnisse in Benezuela bebenkt, eine Eisenbahn nach einem nicht sehr entfernten Punkt anzulegen und sie dann, wenn sich das Geschrentenfernten Funkt ernitzen sollte ober rubige Zeiten blieben, weiter sortzuführen. — Ruhige Zeiten in Benezuela!

3ch war in ber That erstaunt, als ich von Weitem schon eine Locomotive erkannte und die Bersenenwagen broben auf einem erhöften Perzon halten sah — bie Bahn lief auch von bort aus ab — aber ber Zug nicht mehr, und als wir näher hinankamen, enbedte ich etwas, was ich in meinem ganzen Leben nicht für möglich geshalten — einen mit rothen Ziegeln gebedzten Personenwagen.

Ich hatte gelacht, als ich in Arkanfas mit Schinbeln gebedte Waggons fanb — und hier waren es Ziegeln. Es fah in ber That zu tomisch aus, und aller Wahrscheinlichkeit nach ift bieser Raggon auch ein unicum in ber ganzen

Belt und Barnum in New-Dort follte ibn fich nicht entgeben laffen. Der Unblid mar wirklich ju toftbar - ein Baggon mit Biegeln, fo bag er ausfieht wie ein Stall ober Bafchaus. Uebrigens wirb er ja auch jest nicht mehr ge= braucht und - wie mir gefagt murbe - nur manchmal von Rachtmachtern gur Schlafftelle benutt. - Die Gifenbahn felber, bie fruber weiter nichts als eine Probefahrt auf einige Leguas gemacht, war nie ausgebaut worden. -Gine Raffe befand fich in bem Bahnhofgebaube ebenfogut wie im Finangminifterium in Caracas, aber eben fo leer wie bort. - Es mar fein Belb bagemefen - bas icon Bergeftellte gerfiel wieber, bas Material verfaulte ober verroftete, und auch biefe Arbeit, wie alles Uebrige, follte ben Nachkommen aufgehoben merben, bamit fie boch etwas zu thun vorfanben.

Schon in Laguayra war es mir von ben bortigen Freunden gerathen worden, jedenfalls die stille ober Charwoche in Caracas zugubringen, ba ich bann die Stadt in vollem Glanze sehen wurde. Das hatte ich benn auch nicht versaumt und burste es spater nicht bereuen, wenn mir auch von allen Seiten versichert wurde, daß gerade in diesem Jahr, ber gedrückten politischen

Berhaltniffe wegen, bas Fest verhaltnismäßig sitll vorüberginge. Es war bas erste Mal, bag ich eine "heilige Boche" — benn semana santa wird sie in Benezuela genannt, in einer jub-ameritanischen Stabt zubrachte. Rur einmal hatte ich sie auf ber Mission Dolores bei San Francisco verlebt, sonst war ich jedesmal, wenn gerade auf Reisen, in ber Zeit auf See herumsgeschwemmen.

Schon am Montag beginnen unter Glodengelaute, was aber am Donnerstag und fillen Freitag ichweigt, die Feierlichkeiten. Man sie berall auf ben Strafen Damen im höchsten Staat, die nach ben verschiebenen Kirchen, besonbers nach ber Kathebrale, strömten, und Nachmittags um funf Uhr begann die erste Procession, die vor bem Palast bes Erzbischofs vorbeizog und sich bann auf ihrem selbestimmten Weg burch einzelne Straßen bewegte, bis sie Abends wieder in die Kirche, von wo sie ausgegangen, zurudtehrte.

Mir waren biese Processionen etwas Neues, und ich muß gestehen, daß ich sie mit großem Interesse, wenn auch vielleicht nicht mit ber nöthigen Undacht beebachtete. Es ist aber auch etwas Eigenes um die Religion, und Jeder dient feinem Gott auf verschiebene Beife. 3ch mare auch gewiß ber Lette, ber über bie Form eines anbere Denkenben bie Rafe rumpfte. Laffe jebem Menichen feinen Glauben, wenn er bem nur treu und mit offenem Bergen angebort. - Saben biefe Broceffionen aber wirklich viel mit bem mahren Glauben zu thun, wenn ber außere Brunt nur bie Sauptfache ju fein icheint? - Es ift Sitte in Caracas, daß bie Damen in biefer Boche an jedem Tag ein anderes und neues Rleib tragen; ber bochftmöglichfte Staat wirb ba= bei entfaltet, bie größte Bracht an Tagen gur Schau getragen, bie ben wirklichen Chriften in ber Erinnerung an bas Gefchebene nur mit tiefer Trauer erfullen follten - und wie ichmin= fen fich bie bilbhubichen Geftalten und mas für entsetlich lange Schleppen gieben fie burch ben Staub.

Doch was nuten bie Resterionen; fie anbern bie Welt nicht, und mag die Form so wunder- lich sein wie sie will, wenn man nur, was man zu glauben vorgiebt, auch wirklich glaubt, und nicht nur allein ben außeren leeren Schein besobachtet, so benke ich, daß sich bann boch wohl später ein Zeber mit seinem Gott und seinem eigenen Gewissen absilben wirb.

In Merito find fammtliche Processionen außershalb ber Kirche untersagt, wie auch die Priester bort in ihrem Ordensgewand oder in ihrer geistlichen Tracht nicht über die Straße gehen durfen. hier in Benezuela blühen sie noch in voller
Pracht, und die ganze Umgegend strömt in der
heiligen Woche nach der hauptstadt, um das
Schausviel mit anzuseben.

3ch hatte mich mit einigen Freunden an einer Ede poftirt, wo ber Bug vorbeitommen mußte, und wir faben icon, gar nicht weit entfernt, bie vorgetragene Fahne und bichtgebrangte Men= ichenichaaren. Auch bie vergitterten Genfter bort waren überall mit geputten Damen und reigen= ben Rinbern gefüllt. Trotbem bauerte es eine fehr lange Zeit, bis ber Bug berantam, ber fich nur entfetlich langfam fortbewegte. Die Broceffion geht Schritt fur Schritt und braucht ju einer Quabra, alfo eine Entfernung etwa von 900 Guft, reichlich eine balbe Stunbe; es blieb une beshalb genugend Beit, une in ber Nachbarichaft ein wenig umzuschauen, und ich muß wirklich gefteben, bag ich lange nichts Intereffanteres gefeben habe.

Caracas ift eigenthumlich gebaut, wie ich ichon vorhin erwähnt habe - allerbings im Gan-

zen wohl nach altspanischer Art, aber boch auch wieber mit manden Reuerungen, bie bem Charafter der Bewohner mehr entsprechen. Die haufer selfere liegen meift alle — wenigstens bie befferen, in einem Quabrat, bas einen kleinen freundlichen, mit Blumen bepkanzten hofraum einschließt. Allerbings ift bieser entweber mit vieredigen Backziegeln, ober auch gar mit Marmorplatten gepflassert, aber für Blumen hat man an bestimmten Stellen Oeffnungen gelassen, benn ber Benezulaner liebt bas Grüne — und an ben Seiten, im hofraum, sind ebenfalls eisern Ringe befestigt, um bie stels gebrauchten Pferbe baran angubangen.

hinten liegen gewöhnlich bie Schlaf: und Wirthschaftsraume, bie ersteren auch wohl an ben Seiten, vorn aber sind bie Wohn: und Gessellschaftszimmer — hoch und luftig gebaut, ba sie bie gange hobe bes hauses einnehmen, und bie Venster, ba man parterre boch nicht gur einen Balcon haben fann, mit nach vorn wohl einen Ruß auslaufenben und oft sehr elegant gearbeiteten eisernen Gittern versehen. — Es giebt freilich auch zweistödige häuser in Caracas, aber sie find selten.

Diefe vorgeschobenen Gitterfenfter haben nun

allerbinge etwas ungemein Bequemes fur bie Inwohnenben, benn fie fonnen barin wie in einem Balcon figen und bie Strafe binab ober binauf feben. Für bie ohnebies ichmalen Erottoirs find fie aber nichts weniger als angenehm, benn wenn nur zwei Menfchen neben einanber geben, muß ber an ber auferen Geite bei jebem Renfter mit einem Rug auf bie Strafe treten. Un biefem Tag aber war ich ben Gittern gut, wenn ich mich auch vorher wohl mandmal über fie geargert haben mochte, benn ba man genau vorber mufte, welchen Weg bie Proceffion nabm. jo hatte fich in ben bafur beftimmten Strafen bie gange icone Welt Beneguelas - bie barin wirtlich Außerorbentliches leiftet - an ben Gen= ftern versammelt, und Gruppen habe ich ba ge= feben fo icon, wie fie bie reichfte Phantafie bes Malere nicht iconer auf bie Leinwand gaubern fonnte. - Besonbere bie Rinbergruppen an manchen Fenftern maren gu lieb - manchmal feche ober fieben ber fleinen reigenben Befen, mit ben schwarzen Locken und Augen und bem blenbend weißen Teint, hinter einem Gitter, und bagmifchen bie Mutter, benen man bie Be= rechtigfeit muß wiberfahren laffen, baß fie manch= mal noch hubicher, ober boch eben jo hubich and= faben wie ihre Rinber.

Merbings traf man auch wohl bann unb wann, wenn man bie Straße hinabschlenberte, auf ein solches Gitterfenster, hinter bem ein paar alte Megaren mit ihrer Eigarre im Munbe saßen, in bar ein paar gefährliche Bestien sicher hinter Eisenstäben gehalten und verwahrt wurben; aber bie Lichtseiten waren viel häufiger als bie Schatztenseiten, und überstrahtten sie vollsommen.

Es wurde jett Zeit, daß wir unsere Plate einnahmen, benn die Procession kam naher und naher, und die Zuschauer, unter benen sich aber auch die geputztesten Damen besanden, sammelten sich sich nahen nächsten Eden. — Dem Zug voran kam Musit, die einen Trauermarsch spielte, und hoch über daß Bolt empor ragte dabei eine Art von Tisch, auf dem, von Menschen getragen und von hohen Glasvasen und Windlichtern umgeben, eine sebensgroße Gruppe von drei Figuren stand, die aber alle prachtvoll gekleidet und mit Goldsickerein bebeckt waren. Sie stellten Christus vor, dem der Angel den Leidenskelch reicht, während neben ihm eine andere Gestalt, wahrscheinich Robaunes, stand. Ueber den Tisch, wahrscheinich Robaunes, stand. Ueber den Tisch,

ben Figuren als Teppich bienend, hing eine schwersammetne, reich gestickte Dede, bie nur vorn von einzelnen Leuten emporgehoben wurde, bamit die barunter befindlichen Träger hinlangslich Licht und Luft bekamen.

Ueber ben Gefdmad läßt fich nicht ftreiten, auf mich machte aber bie gange Gruppe feinen erhebenben Ginbrud. Die Geftalten maren gut ausgeführt, aber nicht in ber Tracht jenes Beitaltere, und überlaben mit langen golbgefticten Bemanbern. Gine folche Unmaffe von Glasvafen und Bouquete und Gilber- und fünftlichen Blumen umgab babei bie Gruppe, bag bas Bange eber einer manbelnben Glasbanblung, ale einer gur Berehrung beftimmten bilblichen Darftellung glich. Un ben Bafen hingen außerbem eine Un= gabl geschliffener Glasftude, bie fortmahrend flingelnd gufammenftiegen, und ichwantend bewegte fich babei bas Bange auf ben Ropfen ber Trager, wie fie ben rechten ober linten guß nie= berfetten. Reben biefer wie ben nachfolgenben Gruppen gingen einzelne Colbaten mit aufgeftedtem Bajonnet - ju welchem 3med weiß ich nicht, benn gur Bergierung feben bie Colbaten von Beneguela nicht hubich genug aus, und gum Chut ber Procession find fie aud nicht nothig, benn es murbe sicherlich Riemand magen, ober auch nur baran benten, fie zu ftoren.

Dieser ersten Gruppe folgte eine zweite Figur — einer ber Apostel, aber ich konnte nicht bestimmen welcher, ba er feine Insignien trug. Dann kam bie heilige Beronika, in einem schweren, goldgestidten Sammetkleid und langer Schleppe, ein feingestidtes Taschentuch in ber einen, ein silbernes Blumenbouquet in ber ansbern hand haltend.

hinter biefer fam eine Gruppe von brei Apofieln, Betrus, Baulus und ein Dritter, ben ich nicht erkennen konnte. Betrus hatte als Mbzgichen ben habn vor sich und ein Schwert in ber hand.

Die lette Figur war die Jungfrau Maria in schwerem Lica-Sammet, reich mit Golb geftidt und mit hinten herunterhängender Schleppe gekleibet, in der Bruft aber einen Dolch, um ihr herzeleid anzubeuten. — Den Zug schloße ikleines Piquet Soldaten, bei dem leisen Anschlagter Trommeln, als ob sie einen Kameraden zu Grabe geleiteten.

Bis bahin hatten wir Tageslicht gehabt; jeht wurde es zu bunkel, um die Figuren ber Procession noch beutlich erkennen zu konnen, und ver Zug hielt, wie er uns eben passirt hatte, bamit vorher die Winblichter angegündet wurben. — Db bas nicht besser gleich in der Kirchen. — Db bas nicht besser gleich in der Kirchen. — Di bas nicht besser gleich in der Kirchen der seinen fomischen wäre, weiß ich nicht, mir aber kam es saft wie Blasphemie vor und machte eher einen fomischen als ernsten Eindvuck, daß jeht ein gewöhnlicher Beon oder Arbeiter in Hendsärmeln, hinter ber Jungfrau Maria auf den Tisch stetter, ihr natürlich auf der Schleppe herumtrat und sich Streichhölzchen, die der Lugten immer wieder auswehte, an den verschiedersug immer wieder auswehte, an den verschiedensten Gellen in Feuer brachte — bis es ihm endlich gelang, die sammtlichen Windlichter anzuzgünden. Dann sehte sich der Zug auf's Neue in Bewegung.

Um Dienstag war eine ahnliche Procession, aber weiter in ber Leibensgeschichte fortgebent, bie burch biese Figuren bie Boche hindurch gur Anschauung gebracht werden soll, nur daß man mit Allem einen Tag früher erscheint, weil am Charfreitag Christus schon im Sarge liegt und damit bas Gange abschließt. Um Donnerstag wird er beshalb am Kreuz herumgetragen.

Um Dienstag erichien bie heilige Dagbalena, bie ich mir aber, nach ben alten Delgemalben, anbere gebacht. Gie mar eben fo prachtvoll und mit

Stidereien bebedt gefleibet, als bie übrigen Ge- ftalten.

Einer ber haupttage ift ber Mittwoch, wo Chriftus bas Rreug tragt.

Die Gestalt, die ben Seiland vorstellen sollte, trug einen richtigen Schlafrod aus bunkelrothem Sammet, mit Golb fast überladen und mit siches ren golbenen Trobbeln an bem Gurt um bie Suften. hinter ihm stand eine andere Figur, etwas bunt, mit einem furzen spanischen Mantel, aber ebenfalls vollständig neu gekleibet, und hob bas untere Ende bes Kreuzes. Noch mehrere Gestalten folgten nach, die letzte war aber wieder die Jungfrau Maria in aller Pracht, die Dornenkrone in der Hand, und heute sieben Oolche in ber Bruft.

Mugebrauchlich ift es, bag, wo bie Jungfrau vorübergetragen wird, die Damen, felbst hinter ben Fenstern, von ihrem Sits auf die Aniee niedergleiten und bort liegen bleiben, bis ihnen das Bild ben Ruden wendet. Daß die Manner, so wie sie Procession erreicht, den hut absund bie Cigarre aus dem Munde nehmen, bersieht sich von selbst. Ich babe aber keinen von ihnen niederknieen sehen, und bei der übrigen Procession wird ruhig fortgeraucht.

Gigenthumlich bei biefer Proceffion ift ein Trupp von vertleibeten Mannern und Rnaben, bie bem Bug voraus eine Rahne mit ben romi= ichen Buchftaben S. P. Q. R. tragen. Gie haben ein Gewand ahnlich ben Mouchfutten, aber aus Steifleinwand, und icheinen fich portrefflich babei zu amufiren. Der Boltswit, ber fich wenig um bas S. P. Q. R. ber alten Romer fummert, be= hauptet, bie vier Buchftaben bebeuteten: San Pedro quiere Reales, b. il.: St. Petrus municht tleines Gelb. Um Donnerftag, gang mit ben bisherigen Feierlichkeiten, wird Jefus am Rreug herumgetragen und ber Tag ift ziemlich baffelbe wie bei une ber Charfreitag. Reine Glode barf bann mehr geläutet werben, und am ftillen Freis tag bat bie Proceffion ihren Sobepuntt erreicht. Mule Damen ericheinen babei in ichwarger Rleibung, alfo tiefer Trauer, und ichen bon Mittags zwölf Uhr an bewegt fich bie Procession, bie heute ben Garg bes Beilanbes mit fich fuhrt, burch bie Straffen. Am Sonnabend bagegen, und man fieht, bag bie gange Feier eigentlich einen Tag ber wirklich angenommenen Reit poraus ift, feiern alle Gloden bie Auferstehung bes Berrn, und bie icone Belt giebt bann bas prachtigfte Gewand an, bas fie befitt.

In biesen brei letten Tagen sind bie Rirchen Worgens mit Unbachtigen gefullt, obgleich ich selber auch nicht bie Spur von Unbacht barin entbeden tonnte. Die firchlichen Formen geben allerdings ihren gewöhnlichen Gang, ober werben auch vielleicht noch mit größerer Feierlichkeit verrichtet, aber bie Wenschen — scheinen aus einem gang andern Grund in die Kirche gegangen zu sein, als um barin zu beten.

Das Schiff ber Kirche und ben gangen inneren Raum ber verschiedenen Abtheilungen fullen
allein die Damen aus, die — ben Freitag ausgenommen — in ihrem höchsten Staat, und oft
ganz unnatürlich geschminkt, nicht bort auf ben
Knieen liegen, benn bas würben sie auf bie
Länge ber Zeit nicht aushalten können, sondern
in Reihen und kleinen Gruppen auf ben Steinen, die Füße babei untergeschlagen, sigen und
bie in ben Gängen herumgehenben herrem muktern ober auch Begrugungen mit ihnen wechseln,
sich aber babei fortwährend Bemerkungen über
ben Staat ihrer Nachbarinnen mittheilen.

Dort mit bem Ruden an ben einen Altar gelehnt, siten ein paar alte Damen, bie sich augenscheinlich über bas Kleib einer vor ihnen kauernben jungen Dame unterhalten und hochst entruftet barüber icheinen. Sie zeigen fogar bann und wann mit ben Fingern auf einzelne Theile beffelben und betreugigen fich bazwischen bei bem Ton einer fleinen Glode ober anberen Perioben bes Gettesbienftes.

Much bie Jugent bringt in bie Rirche. Gin paar ziemlich abgeriffene Jungen ber unterften Rlaffen machen fich bas Bergnugen, mit ben nadten ichmutigen gugen amifchen ben Damen berumzugeben, bie mit ihren langen Rleibern amifchen fich einen ununterbrochenen Teppich bilben. Die jungen Damen werfen ihnen freilich gornige Blide gu und fuchen ihre Rleiber fortaugieben, aber es ift, bee reichhaltigen Stoffes wegen, unmöglich, und garm burfen fie naturlich nicht machen, mabrent bie unverschämten Jungen nicht bie geringfte Rotig bon ibnen nehmen. Alle Farben und Racen fieht man babei in ber Rirche vertreten, und ein Unterschied gwifden Comary und Weiß wirb naturlich im Saufe Gottes nicht gemacht. Uebrigens fleiben fich bie ichmargen Damen weit einfacher ale bie weißen, mas aber mohl ichwerlich aus Reigung und Frommigfeit, fonbern nur beebalb gefchieht, weil es - bie Mittel nicht erlauben.

Gerftader, Reue Reifen. 111.

Den Charfreitag verbrachte ich nicht in Caracas, sonbern in Laguayra, weil ich meinen Reise plan geanbert hatte und gern am Oftersonntag wieber in der Haubtstabt sein wollte. Man hatte mir nämlich in Caracas von den verschiedensten Seiten abgerathen, die Tour nach dem Orinoco burch Barcelona und die Dortigen Llanos direct nach Angostura zu machen, sondern viel lieber von hier aus die allerdings wohl weitere, aber auch lohnendere Reise nach dem Apure und dien hinab in den Orinoco hinein zu versuchen. Ich durchsschiedt die besten Jagbgründe Benezuesas und bekam auch viel mehr und Wichtigeres von dem Land zu seiser.

Um Charfreitag Morgen fuhr ich beshalb wieber, biesmal mit ber Diligence, wogu fie etwa brei Stunden gebraucht, zu Thal, um bort mein Gepad zu ordnen, meinen alten Koffer wieder einmal voraus nach ber Infel Trinibad zu fenden und bann zuzusehen, wie ich auf einem kleinen Umweg von einigen hundert Leguas hinter ihm her kame.

Der Weg ba hinab ift allerbings in biefer Jahreszeit außerorbentlich staubig, aber auch wunderhubich — bie Ruticher fahren babei wie toll an bem burch kein Gelanber geschützten 26-

grund hin und Ungludsfälle follen auch ichon worgetommen fein — aber wer bentt an fo etwas. Entzudend wurde ber Anblid, als wir ben letten hang umfuhren und nun Laguayra, mit bem blauen Meer, in aller Pracht bie eine tropifche Sonne nur barüber ausgießen konnte, vor uns liegen fagen.

In Berrn Corober's gaftlichem Saufe murbe ich babei wieder eben fo berglich aufgenommen. wie am vorigen Dal, und verbrachte noch ein paar recht freundliche Tage unter ben guten Menfchen. Laguahra mar freilich gerabe jest, im Berbaltniß gegen Caracas, mobin fich in biefer Beit Alles brangt, ftill, und felbft eine Menge Befuch von ber Safenftabt fort- und hinaufgego: gen. Richtsbeftomeniger murbe bas Weft auch in ben biefigen Rirchen gefeiert. In ben Rirchen find abnliche Riguren ausgestellt und Abenbe wurde fogar eine, aber febr fleine und furge Broceifion gehalten. Die gange Stadt eignet fich aber auch nicht bagu. Die Strafen find gu eng und laufen ju fteil an bem Sang empor, und bann - ift auch Caracas reicher und fann bas Reft iconer ausftatten.

Rachmittage befuchte ich bie nachfte Rirche, wo eine Menge von Menfchen, aber in Alltage:

fleibern aus= und einftromte, weil ich neugierig mar zu feben mas bort vorging. Es mar auch in ber That ber Dube werth. In ber Rirche wurden nämlich bie Borbereitungen zu ber beutigen Mufführung getroffen, und bas Gange erinnerte mich augenblicklich an ein Theater bin= ter bem Borbang, turg por Beginn ber Borftel= lung. Auf ihren Geruften ftanben ichon ber Apostel Johannes und bie beilige Beronita auch bier mit bem unvermeiblichen geftichten Tafchentuche - einander gegenüber. brachten gerabe ben Gargbedel bes Beilanbes, ein toftbares Stud aus Chilbpatt, Perlmutter und Gilber und mit einer Ungabl filberner Blumen vergiert - ein anberer Arbeiter, feine Cigarre im Mund, trug ein paar riefige Blumenftraufe. bie bier mit ichwerem Gelb bezahlt werben, berbei - Rinder festen fich um bie Pfeiler berum - einzelne Leute brachten bie Canbelaber in Orbnung, anbere maren mit bem Carg beichaftigt, auf welchem bie Rigur bes Beilanbes nicht gang in Lebensgröße, um bie Suften mit einem geftidten Tuch bebedt, ausgeftredt lag. Sie mar fonft gang nadt, aber gewiffenhaft mit allen ben entfetlichen Blutfpuren bemalt und machte einen ichquerlichen Ginbrud.

Junge Damen tamen und brachten ebenfalls Gefchente — bie Gine einen prachtvollen Blumenftrauß aus Porzellan, — Andere frische Blumen und Banber, und bas ichwahte, lachte und larmte in bem Gotteshaus herum, als ob es sich auf einem wirklichen Theaterboben befanbe.

Oben wurbe inbeffen ber aus großen Glasscheiben bestehenbe Sarg zusammengeschraubt. Undere zimmerten bas etwas beschädigte Kreuz wieber zurecht und stellten es bann auf, und wohin man blidte, lagen "Requisiten" zu ber abenblichen Andacht — alle die Marterwerkzenge: Lanzen, Rägel, Bohrer, Schwamm, aus Holz gebrechselt und theits mit Goldpapier beklebt, bunte und gestidte Tücher und andere ähnliche Dinge.

hinten in ber Kirche ftand bie Mutter Maria auf ihrem Gestell, und ich betam baburch Gestegenheit, sie ganz in ber Rabe zu betrachten. Gie trug ein prachtvolles, schweres Cammettleib, nicht allein reich, überreich mit Golb geftidt, sonbern auch mit eingesehten Brillanten, bie im Lichte funtelten. Gin schwerer golbener Gurtel, an bem ein Kreuz von bemfelben Metall prachtsvoll gearbeitet hing, umgab ihren Leib, unb ein

reicher Mantel floß ihr von den Schultern nieber. Niemand bekümmerte sich aber um sie; der Reger mit den beiden Blumensträußen und der Eigarre im Mund ging an ihr vorüber, ohne sie eines Blicks zu würdigen, und ein paar Stunden später? — bann liegen die geschminkten Damen vor ihr auf den Knieen, die Herren gehen zwischen ihnen plaubernd und grußend herum, und die Geistlichkeit seiert den Tod bes Herrn, der für uns gestorben.

Es ift ein wunderliches Leben und Treiben in dieser bunten Welt, und wenn man das so Mus mit ansieht, wird man manchmal an sich selber irre. Die Natur aber geht ihren alten ruhigen Gang, Sonne und Mond scheinen fort, Thau und Negen fallen, und ein blauer himmel lacht, Gottes huld verkundend, gleichmäßig über Sundern und Gerechten.

Sonnabend Abend kehrte ich wieber nach Caracas gurud und meine Rastegeit war jest vorüber. Wie wohl hatte ich mich noch eine Zeit lang in Caracas sublen können, wie freundlich, ja berzlich wurde ich von allen Deutschen vort aufgenommen, aber für mich gab es ja keine Ruhe. Ich war nicht hierbergekommen um mich wohl zu besinden — was mir so leicht geworden

ware, sondern um das Land kennen zu lernen und meine Borbereitungen zu dem neuen Marsch zu treffen — und so herzlich die Einladung meines lieben Gastir war, noch wenigstend eine Woche ober einen Monat dort zu bleiben, ich durfte keinen Tag länger saumen, benn auch die gewöhnliche Regenzeit rückte scharf heran, und ehe diese einettat, wollte ich doch noch gern wenigstens die Llands passiren, die in der Regenzeit oft ganz unpassiren werden sollen.

Borbei: Um zweiten Ofterfeiertag, ber hier aber nicht mehr gefeiert wird, benn mit bem ersten ift bas ganze Fest vorbei, benutte ich eine Gelegenheit — und zwar eine Diligence, bie sonft regelmäßig jeben Tag nach ber kleinen Stadt Bictoria abging, jeht aber nur zu unregelmäßigen Zeiten, und wenn sich gerabe Passagiere fanden, lief, und womit ich wenigstens eine Strecke weit in bas Land und auch so ziemlich an die Grenze ber Civilisation tam. Bon bort aus wollte ich dann meinen Weg zu Fuß fortsten.

Die zwedmaßigste Tour war es jebenfalls fur mich, benn ich burchwanberte zuerft bas ganze Gebirgstanb von biefem Theil Benezuelas bis gur Grenze ber Llanos, bann bie weiten Ebenen, und zuleht die beiben Stromgebiete des Apure und Orinoco und bekam baburch jebenfalls ben Charakter des ganzen Reiches zu sehen.

## 4.

## Die damaligen politischen Berhaltniffe Benezuelas.

"Benezuela ift im Aufstanb" — ein Sat, ber ungefähr bas Rämliche bebeutet, als wenn man basselbe von irgend einer anbern ber südamerikanischen Republiken ober sogar vom Mutterlanbe liest. — Man beunruhigt sich nicht im minbesten barüber, und boch thut es Einem in ber Seele weh, wenn man bas wunderschene Land betritt und bann sieht, wie es einzelnen ehrgeizigen ober gelbgierigen Menschen vergönnt ist, Blut und Berberben in ein Paradies zu tragen, nur um ihre eigenen kleinlichen Interessen, auf ördern. Und es ist babei kein Ende abzusehen, benn wird auch wirklich ber Aufruhr wieder einmal beseitigt und Friede geschlossen, so ist bas ja boch immer nur fur eine kurze

Frift, die den Betroffenen taum Zeit giebt, fich wieder zu erholen.

Armes Lanb — so reich, so überreich von ber Natur begabt und boch nie im Frieden, nie in Rube! Der Wensch fande hier Alles, was er zu Glüd und Wohlbesinden brauchte, ja, er fande mehr, er könnte mit nur geringer Arbeit im Ueberstuß schwelgen, aber Gott bewahre; das sonst gute und harmlose Bolk wird von einzelnen Lumpen so lange bestohlen und schlecht behandelt, bis es aus Berzweiflung zu den Waffen greift, und bekommt es dann wirklich einmal eine gute Regierung, so bohrt und wühlt die andere Partei wieder so lange, bis sie Ordnung und Gesch umstürzt und den Wohlstand auf's Reue vernichtet.

Aber es geschieht bas nicht allein in Benezuela; wir finden die nämliche Geschichte in Mexiko, in Reu-Granada, in Ecuador, in Bern, in Bolivia, wie in den argeutinischen Staaten — in der That in allen spanischen Provinzen, Chile ausgenommen, und wie reich und glücklich könnte doch das Bolk sein — aber wie arm und elnen bift es in Birklichkeit und wird es auch bleiben, bis einmal eine andere Race die Zügel in die Hand nimmt.

Gegenwartig hatte nun wieber einmal ber Aufruhr bie Fadel erhoben, bie verschiebenen heere lagen einander gegenüber und es wirb gut sein, bie Ursache bes gangen Aufruhrs ein wenig naber zu beleuchten.

Die frubere Revolution, bie, wenn ich nicht irre, 1858 begann und viele Jahre bauerte, mar von ben fogenannten Liberalen gegen bie Gobos ober Ariftofraten, in biefen ganbern immer bie anftanbigen Rlaffen, geführt und von ben Erfteren gewonnen worben. General Falcon murbe bamale jum Prafibenten ermahlt, und eine Zeit lang ichien es, ale ob Alles gut geben follte, ba gerabe bie Gobos am meiften babei betheiligt maren, bag Rube und Friebe im Canbe berrichte. General Falcon mar aber fo flug wie ein Menich, und ba er recht aut fublte, daß er nicht ewig regieren wurbe, begann er fich in Zeiten nach einem Bufluchteort umgufeben, auf ben er fich, mit bem mas er fich berweile "verbient" - b. h. mit bem mas er mabrent feiner Regierung im Stante mar bei Ceite gu bringen, auch in Beit ber Roth und ungefährbet gurudziehen fonnte.

Er erftanb fich von ben Hollanbern eine fleine Infel unweit Curaçao, auf welcher er fich einen Palast baute und eine brillante Einrichtung herstellte, und von da an icaffite er Alles mas er konnte bort hinuber, und sog babei das Land auf eine so sphematische Weise aus, daß es zu-letzt unerträglich wurde und ben Wiberstand aller Parteien hervorrief.

Der Reichthum bieses an Umfang so großen Reiches liegt überall zu Tage: Landwirthschaft wie Biehzucht fönnte es in einem Maße haben wie kaum ein anderes in Südamerika, mahrend bie jeht bearbeiteten Goldminen noch größere Schäte zu Tage förbern, als selbst Californien, und was ist der ganze Staat, mit Ausnahme einiger, aber ebenfalls von den Revolutionen arg heimgesuchter Stadte? Kaum mehr als eine Bufte, mit Schulden beladen, ohne Credit nnd trobbem noch immer bis auf den letzten Blutstropfen von Menschen ausgesogen, die das, was wir Inderen als unsere heimath heilig halten, nur als eine Wilchluh betrachten.

Es sind bas die Bamppre jeder amerikanisichen Republik, selbst Kordamerika nicht ausgenommen, die Stellenjäger, die bier Jahre Beit verlangen, um sich nachber, trot eines unbebeutenden Gehalts, als Rentiers von allen Geschäften zurückzusehn, und die, von einer

ober ber andern Partei, sokald bie Gegner am Ruber sind und bas Bolt auf Ruhe hofft, ben Kampf von Neuem ungesäumt beginnen.

Benezuela, ober vielmehr bie bisherige Regierung, hat aber in biefen Blutsaugern bas Acuberfte geleistet, was bis jeht geleistet worben fit, benn Prafibent Falcon ichuf — um nur ein einziges Beispiel zu erwähnen, bei einer Armee von taum 4000 Colbaten allein 2000 — sage zweitausenb Generale, bie, wenigstens auf bem Papier, einen gewissen Sob hatten und ben ihnen zutommenden Rang in der Gesellschaft einnahmen, to ruppiges Bolt es auch zum großen Theil sein mochte.

Der Zweet bafür lag auf ber Hanb; er wollte sich bamit eine Partei von Mannern bils ben, bie nur allein von ihm abhingen und nur allein burch ihn ihre Eristenz gesichert glaubten — eine Partei, bie ihn auch, wenn er wirflich gestürzt wurde, überlebte und bann im Stillen für seine Wiedererwählung arbeiten konnte. Die Sache war aber zu klug angesangen, um in Birklichteit zu arbeiten, benn ber ganzen Besvölkerung konnte er boch nicht ben Generalsrang geben und beehalb schlug es enblich sehl.

Und aus was fur Familien mahlte er feine

Leute. Als ich am Charfreitag wieber nach Laguayra mit ber Diligence einfuhr, zeigte mir einer meiner Reifegefährten eine alte Negerin, bie, zerlumpt bis zum äußersten und eben so schmubig, auch jebenfalls beralleruntersten Schicht ber venezulanischen Bevölkerung angehörend, mit einem Topf unter bem Arm nach ber nachsten Pulperia hinkte.

"Sehen Sie bie alte Dame bort?" fagte er, auf die Frau beutenb.

"Das alte Regerweib?"

"Bitte," lachelte ber Herr, "bas ist bie Mutter eines unserer Generale, und wenn er einmal seinen Solb bekommt, wird sie sich ein seibenes Schleppkleid anschaffen."

Und bas nicht allein — auch einigen Damen hatte Falcon ben Generalss ober Officiersrang gegeben, natürlich mit bem entsprechentben Gehalt, ber bem "schönen" Geschlecht auch punktlich ausgezahlt wurde. So war in Laguayra eine Dame, die sich sehr viel mit Politik beschäftigte, zur Obristin mit Orben, Rang und 300 Dollars monatlichem Gehalt beförbert worden und eine andere Dame in Caracas zur Generalin — ober wie man hier sagen könnte ober bei uns sagen

murbe "wirklichen" Generalin, mit ber nam: lichen, ober noch grogeren Rugniegung.

Diese Anhanger ber Regierungspartei — meift Alles robes, wustes Bolt, wußten babei ihres lebermuths gar keine Grenzen. So beschmierten sie, unter Anderem, regelmäßig in den begangensten Straßen die Wande, indem sie mit großen Buchstaben und schauerlicher Schrift überall die Ausrufe Viva el Gral (Gral Abkürzung für General) Rojas oder Colina oder irgend einen andern Namen anmalten. Das Uebertunchen der Hausbessiger half auch nichts, denn es wurde nur augenblicklich erneuert worden sein und bie Polizei half selber mit.

Unter ber früheren Regierung hatte man babei immer doch wenigstens etwas baares Geld im Staatsichat gehabt, unter der jestigen war er total leer, benn was Falcon nicht seinen Greaturen auszahlen mußte, wanderte in seine eigene Kasse und tam nicht wieder zum Borsichein. Der Druck im Lande wurde dabei so arg, Handel, Giewerbe und Ackerbau lagen dermaßen darnieder, daß es das Volk zulest nicht mehr ertragen konnte, und was wohl Jeder — selbst der Präsibent vorausgesehen hatte, war die Kolge: eine Revolution.

Diese ging allerbings wieber hauptsächlich von ben Gobos ober Begüterten aus, aber ba sie wußten, baß bas eigentliche Boll eine Antipathie schon gegen ben Namen hatte, und ba bie Bewegung biesmal nicht eine einzelne Partei, sonbern das ganze Land umfahte, so nannten sich jetigen Wibersacher die Unionisten. "Libertad y Union" war ihr Bahlspruch — und außerbem gaben sie sich auch noch die Benennung Reconquistadores "Zurückeroberer", und wähleten bie blaue Farbe, wie die Regierungssoldaten ein gelbes Band um die Mühen trugen, zu ihrem Zeichen. Im Bolf nannte man beibe Karteien benn auch balb kurzweg "bie Blauen" und bie "Gelben".

Indessen war ber Landtag in der hauptstadt Caracas zusammengetreten und die gemäßigte Partei der Godos oder Aristotraten — wenn man den Namen hier gebrauchen darf, da er nicht ganz auf unsere Berbältnisse daheim paßt — wollte versuchen, den Präsibenten Falcon zu Zugeständnissen zu bewegen und den Frieden wieder herzustellen. Da ereignete sich im Abgeordenetenhause eine häßliche Seene. Giner der Abgordneten protestirte dagegen, einen Ofsicier in den Raumen zu sehen, die ihm durch das Geset

verschloffen waren, ber betreffende General aber 30g in etwas unparlamentarischer Weise seinen Revolver und brohte Zeben, ber ihn hinausvotiren wolle, niederzulschießen. Zu gleicher Zeit hatte sich eine ziemliche Zahl von verkleideten und mit Knüppeln bewaffneten Solbaten in bem als Tribune dienenben und durch ein eisernes Gitter von dem Abgeordnetensale geschiedenen Rebenzimmer versammelt und fing an, wilbe Trohungen gegen die Abgeordneten auszustogen.

Der Prafibent machte allerbings einen feheler — er versucht nicht, die Tribune zu raumen, um, wenn bas mißlang, wie es sicherlich ber Fall gewesen ware, eine Bergewaltigung au constatiren, sonbern hob die Sigung ohne Weiteres auf, wonach sich bie Abgeordneten raich und unter bem hohn ber waderen Krieger entsernten; aber in sofern ist er auch zu entschlichen, benn bei einem früheren ähnlichen Falle wurden bie Abgeordneten sogar personlich ausgegriffen, a vier von ihnen in bem Saale selber ersichsssen, und man fürchtete wahrscheinlich eine Wiederholung ber Seene.

Un bem nämlichen Abend hatte ber Präfis bent bes Abgeordnetenhauses eine Anzahl von Kammermitgliebern bei sich versammelt, um Gerkäder, Rue Reisen. III. bie Borgange bes Tages zu besprechen, und wie bas in subliden Landern geht, waren die Herren wohl etwas lebhaft geworden. Da sammelte sich wieder der wahrscheinlich bezahlte Pobel, benn der wirkliche Bürgerstand ist vollkommen auf Seiten der Abgeordneten, vor dem Hause, ließ den Prafibenten leben, rief "Rieder mit den Berräthern!" und seuerte sogar dere Schusse ab, wobei eine Kugel in das Jimmer brang, in welchem die Abgeordneten versammelt waren, jedoch glüdlicher Weise harmlos in die Wand schug.

Wirklich uniformirtes Wilitar murbe allerbings jest requirirt und herrte bie Straße ab, ohne jedoch gegen bas Gesinbel einzuschreiten, ja, einen der Abgeordneten, der allein nach hause wollte, brachte man sogar, nachdem man ihn insulustirt hatte, auf die Präsectur, ließ ihn aber gleich barauf wieder frei. Das übrigens scheint dem Fasse den Boden ausgestoßen zu haben. Das Abgeordnetenhaus erließ einen energischen Protest, die Stimmung in der Hauptstadt, troß der semana santa oder heiligen Woche, ließ sich ebenfalls nicht verkennen, und der stets abwesende Präsibent Fascon, über den man nichts weniger als günftig sprach, kehrte rasch nach der Hauptstadt zurüch, um — einzulenten. Es ist

ja so fcon, Prafibent zu fein. Der Senat sprach bem Abgeordnetenhause fein Bedauern über die stattgehabten Borfalle aus — bas Ministerium bantte samutlich ab, und am 8. erließ Prafibent Falcon — wahrend schon das Gerücht in der Statt ging, baß er selber resigniren wolle, woran er aber gar nicht bachte — einen Tagesbefehl, in welchem er Minister ernannte, mit benen man bier sehr zufrieden schien.

Bu gleicher Zeit maren Unterhandlungen mit ben Aufftanbifden angefnupft worben, bie eben= falls ein Resultat in Aussicht ftellen. Es mar nämlich zwischen beiben fich einanber gegenüber ftebenben Barteien ein Baffenftillftant für fünf= gebn Tage abgeschloffen worben, wie in bem Decret gefagt wirb: "um bem Brubermorbe ein Enbe zu machen und bem Lanbe ben Frieben wieberzugeben," und man glaubte allgemein, bag bas neue Minifterium bie Cache zu einem gun= ftigen Enbe führen murbe - barin follte man fich aber fehr balb getaufcht feben, benn bas neue Minifterium, bas mirtlich, bem Ausspruch aller ruhigen Leute nach, aus braven und ehr= lichen Menfchen beftand, fab mobl balb genug ein, bag es mit Falcon nicht regieren fonnte. Dem Finangminifter besondere mag es mohl in

bem leeren Staatsschaft unheimlich geworben sein, turg, balb nachbem ich Caracas verlassen, bantten sie wieber ab, und bie Berwickelung naberte sich jest ihrer Katastrophe.

Rin lagen, wie ichon vorerwähnt, Truppentheile ber Regierung wie ber Reconquistadoren im ganzen Land, und in ber That Blaue und Belbe buntzerstreut burcheinander. Die tollften Gerüchte burchliefen dabei die Stadt, und gerade als ich von Caracas aufbrechen wollte, traf die, wie sich später herausstellte, unbegründete Rachricht ein, daß sich in Victoria — bem tleinen Städtschen, welches ich gerade beinden wollte — bie Resgierungstruppen empört und Farbe gewechselt hatten, b. h. von ben Gelben zu ben Plauen übergegangen wären.

Wie das die verschiedenen Anhanger ber Resgierung in Bewegung brachte, lagt fich taum beschreiben, benn das ware ber erste Schritt zu ihrem Sturz gewesen, und schon das bofe Beipiel hatte weiter gewirft. Aber auf meine Reise tonnte es keine Einwirtung haben, und nur in einer Sinsicht mußte ich mich vorsehen oder hielt es wenigstens für nothig, benn auch bessen hätte es, wie ich später fand, nicht bedurft — mir nämlich Passe von beiben Parteien zu verschaffen,

bamit sie mich, welcher Farbe ich auch immer begegnete, als völlig Reutralen rufig passiren liegen. Selbst bie Freunde in Caracas riethen mir das besonders an, ba ich noch bazu Wassen, meine Doppelbuche, einen Revolver und mein Messer mit nir führte.

Das hatte auch wirklich weniger Schwierigsteit, als ich Anfangs selber geglaubt — meine königlich sächsicher Pach, ein vollkommen nutloses Wöbel, den bis jest noch kein Wensch zu sehen verlangt, sag außerdem in meinem Koffer und befand sich sich sehen verlangt, sag außerdem in meinem Koffer und befand sich sich sur der Reise nach Trinidad und burch die Bermittlung eines und desselben Mannes erhielt ich nicht allein einen eigenhändig von Falcon unterschriebenen Pag, sondern auch von anderer Seite einen Brief an die Jührer der Reconquistadores, durch welchen ich Jührer der Reconquistadores, durch welchen ich gibater, als ich mit den Herren zusammentraf, eine förmliche Paßkarte ausgestellt bekan.

So war ich benn vollkommen ausgerüstet für alle Fahrlichkeiten, und nach einem herzlichen Abschieb von ber lieben Familie Rothe seite ich mich Nachmittags um zwei Uhr etwa, mit einem andern jungen Benezulaner, ber von bem Kutifcher herr Doctor genannt wurde, in ben leichten, mit zwei Pferden bespannten Wagen, und

fort raffelten wir über bas Pflaster von Caracas auf die gut angelegte und in dieser Zahreszeit auch vortreffliche Straße hinaus, die nach Suben zu, und vor der Hand nach dem kleinen Stadtschen Bictoria hinausführte.

## 5. Das Thal von Aragua.

Die Fahrt war, an einem herrlichen Nachmittag, entzudenb schon, und lag wieber bas nämliche Thal hinauf, burch bas wir schon früher einmal einen Spazierritt gemacht — ben Guapra aufwärts. — Der Kutscher — hier lauter Staliener — fuhr ebenfalls vortrefflich, und auf bem guten Weg, nur von bem Staub etwas belästigt, rollten wir luftig in bas freundliche Land hinein.

Run lagen allerbings — wie ich recht gut wußte, eine Menge von Regierungstruppen gerrabe an biefer Straße, ba aber auch in eben biefer Zeit zwischen ben Blauen unb Gelben ein funfzzehntägiger Waffenstillstanb abgeschloffen worben, jo hoffte ich boch wenigstens aus bem Bereich

ber Regierungstruppen zu kommen, ehe berfelbe abgelaufen, benn benen traute ich viel weniger als ben Revolutionssolbaten.

An bas Gerücht, baß sich bie Truppen in Bictoria empört haben sollten, hatte ich gar nicht mehr gebacht, bis wir auf ber Straße sehr nicht mehr gebacht, bis wir auf ber Straße sehr wir nämlich sämmtliche Truppen alarmirt und theils mit Gewehr im Arm wie fertig zum Marsch, theils exercirend, theils ihre Wassen in Ordnung bringend, und in der That die ganze Straße so belebt, ja bedeckt von ihnen, daß wir manchmal anhielten und warten mußten, bis es den herren nur gefällig war. Raum zu geben.

Die Uniform bes Militars war allerbings fehr einfach, aber bem Klima entsprechent. Sie bestant aus berber ungebleichter Leinwand – fogenannten Turner- Jaden und hosen, einem sehr leichten Kappt, bas ich in Berbacht habe aus Pappbeckel zu bestehen, und einem breiten gelben Band um basselbe, bann Seitengewehr und recht gute Bajonnet-Flinten, bie Officiere und Generale übrigens, die sich fast in Richts als einem Säbel von den Uebrigen unterschieben, trugen alse möglichen Arten von Strobstiten und viele von ihnen ben Degen nicht einmal umge-

fcnallt, fonbern, wie die Polizei, mit ber Scheibe in ber Sanb.

Malerifche Gruppen gab es aber gleichfalls Go ftanben nabe bei bem einen Dorf zwei fleine, bort angepflangte Balmen, und zwischen beiben hatte ein Beneral feine Bange= matte aufgehangen und fab bort, bequem ausgeftredt - ja fo bequem, bag er fogar bie Stiefel ausgezogen - bem Ererciren gu. Gin plots= licher Ueberfall mar auch nicht zu fürchten, benn überall an ben Sangen tonnte man fleine Bi= quete erfennen, bie bort jebenfalls auf Boften ftanben, um bas Raben eines Teinbes gleich gu melben - und man hatte in ber That gefürch: tet, bie Blauen murben mit ben in Bictoria vermutheten Rebellen ben Baffenftillftanb brechen und auf Caracas marichiren. Enblich an bem Ort Las Ajuntas - wo ber Bufammenfluß ber beiben Bache ftattfinbet, bie ben Buapra bilben, ließen wir bas eigentliche Sauptcorps gurud, und ich fann es ihm gum Ruhm nachfagen, bag mir nur etwa brei: ober viermal, wenn ber Wagen gerabe langfam fahren mußte, von ben Golbaten angebettelt murben. Sinter Mjuntas aber tam bas baufiger ber.

Bon bort aus murbe bas Thal enger, unb

ba wir bas Gros ber Armee, etwa 1000 Mann vielleicht, hinter une hatten, fo liefen wir jest burch eine Borpoftentette Spiegruthen, bie fich, immer ein paar Sunbert Schritt von einanber entfernt, an jedem Borfprung aufgeftellt batten, von wo aus fie ben voraus liegenden Weg, ober wenigstens eine Biegung beffelben, überfeben tonnten. Cobalb biefe, bie fammtlich barfuß liefen und auch nicht einmal fammtlich Uniform hatten, es irgend möglich machen konn= ten, tamen fie an ben Wagen gefprungen und nicht etwa um nach einer Legitimation gu fragen, benn barum fummerte fich niemanb fonbern nur um einen "realito" ober etwas tlein Gelb zu erbitten , wobei fie benn auch nicht ein= mal ein paar ber bort gemachten, mahrhaft nicht8= würdigen Cigarren verschmabten. Dehrmals fiel es babei bor, baf bie armen Teufel mit wirtlich fläglicher Miene fagten: "Por Dios, Sennor, wir haben ben gangen Tag noch feinen Biffen ju effen bekommen," und fie faben wirklich fo aus, ale wenn fie bie Wahrheit fprachen.

Richt weit mehr aber, so hörten bie letten auf, und unser Ruticher versicherte uns, bie Blauen hatten hier heruber icon ein paarmal Streifzuge geschidt, bie einzelnen Solbaten meggefangen und fie dann unter ihre eigenen Truppen gestedt — was sehr einsach baburch geschehen konnte, daß man ihnen daß gelbe Band ab- und ein blaues umband — nachher war die Unisorm fertig. In dem kleinen Ort voraus aber: Losteces, wo wir übernachten wurden, sollten wieder Regierungstruppen liegen.

Der allerbings fehr gut gebahnte Beg murbe hier übrigens faft ein wenig zu intereffant, benn er führte, in ben fürzeften Einbiegungen und immer ben Einschnitten bes Berges folgend, unmittelbar an einem Abgrund hin, wahrend unfer italienischer Autscher babei ununterbrochen auf seine, überdies etwas munteren Thiere einhieb, daß ber leichte Bagen nur manchmal so um die scharfen Seen herumssog und irgend ein Zusall uns hals über Kopf in die Schlucht hinabsenben fonnte.

Wir waren, bem Lauf bes einen kleinen Baches aufwärts folgend, schon immer hoher in bie Berge hineingestiegen und raffelten jest burch ein Felsenterrain bin, bem man ben Name Sebastopol gegeben hatte. Run war mir schon in Caracas erzählt, baß vor nicht langer Zeit einer dieser Wagen, wie er mit scharfem Schwung um eine ber Felsecken herumflog, gerabe an

biefer Stelle — und es fab ichauerlich aus, wenn man ba hinunterblicte — hinabgeftürzt ware, und man follte taum glauben, bag auch nur einer ber Paffagiere hatte mit bem Leben bavontommen tonnen — mahrend in Wahrheit nur einer verungludte.

Mls wir ben Plat paffirt hatten — benn in ber Zeit wollte ich ibn nicht gern ftoren, frug ich ben Ruticher jenes Sturzes wegen, aber biefe Leute hören die Fragen nicht gern, benn er binnte ihnen "auf ber Linie" Schaben thun. Er schüttelte benn auch mit bem Kopf und ant-wortete nicht gleich.

"Aber ich habe doch gehört, daß einer von den Passagieren verunglückt fei."

"Sm, ja," fagte ber Rutscher, "es war einer aus Bictoria."

"Alfo ber brach ben Hals?"

"Ja," sagte ber Italiener, "aber — er mar schon vorher frank gewesen."

An bem Abenb, wenn auch erft mit einbrechenber Racht, erreichten wir bas fleine Stabtchen Losteces, bas ebenfalls eine Befahung von Amarillos hatte. Bor Tag aber fuhren wir wieber aus, um Bictoria noch bei guter Zeit zu erreichen.

Sier mußte man nichts von einem Aufstand

in bem unfern bavon gelegenen Bictoria - alfo war bie Sache auch nicht bearunbet.

Roch in bem Dorf ober Stabtchen wurden wir von ben Poften angeschrieen und mußten halten, bamit sie fich überzeugen konnten, wer wir waren. Dann ließen sie und passiren, und eine halbe Stunbe lang suhren wir etwa noch im Dunkeln, aber die hier ziemlich gute Straße entlang, und froren babei bitterlich.

Losteces liegt nämlich fehr hoch in ben Bergen — Palmen fommen hier gar nicht mehr vor, ja ich glaube faum, baß sich bie Bananen ba wohlbefinden, und die Nacht war es so falt gewesen, daß ich Mes über mich bedte, was ich mitgenommen, und mich trogbem taum erwärmen fonnte.

Jest enblich bammerte ber Tag, ber uns wieber bie warmen Sonnenstraften bringen sollte. Bir hielten uns babei noch immer auf bem Hohengug, und ber Wind, ber von ba unten herüberstrich, war eisigkalt. Jest enblich hatten wir ben Gipfel erreicht" — ber Wagen hielt, und als ich hinaussah — ich war eben am Einniden gewesen, war im Ru Kalte unb Mibigkeit vergessen, benn bas Bilb, bas sich uns hier bot, war so eigenthumlich als malerisch.

Vor uns ftanb — bicht am Ranbe bes Abhangs, aber so an die Bergspiße herausgeschoben, daß man von da aus beibe Biegungen des Wegs nicht nur überschauen konnte, sondern auch die Auffahrt von beiden Seiten beherrschte, ein kleiner offener Schuppen, mit Vinsen gedeckt, das Dach nur auf Pfählen ruhend, und unter bemselben kauerten etwa zehn oder zwölf wild genug anssehende Burschen in blauen Cobijas (wie man hier eine Art Poncho oder Serape, nennt) und ichienen jämmerlich zu frieren. Zwei andere waren eben damit beschäftigt ein Feuer anzuzünden, und ein dritter stand vor unseren Pferben und hatte jedenfalls die Wagen angehalten.

Diese Leute trugen allerbings Musketen, aber sonst gar keine Abzeichen, nur ber Officier, ber jest herankam und (ber einzige von allen, ber auch Stiefel an ben Kußen hatte), zeigte an seinem Strohhut eine blaue auß Band gefertigte Cocarbe. Wir hatten ben ersten Borposten ber Reconquistabores erreicht, ber hier kaum eine englische Meile von Losteces entfernt stehen konnte. Waren wir boch bie ganze Zeit nur sehr langsam gefahren.

Die Leute maren aber fo freundlich und

artig wie nur möglich. Der Officier erkunbigte sich nur, woher wir kamen, wohin wir wollten, und lachte, als ihm mein Begleiter erzählte, welche Aufregung bas Gerücht über ben erfunbenen Aufftanb Bictorias in Caracas hervorgerufen.

"Roch nicht," fagte er, "bie Nachricht ift nur etwas verfruht — aber meine herren, ich will Sie hier nicht langer auf bem kalten Sobenzug aufhalten. Machen Sie, baß Sie wieber hinunter in's warme Land kommen."

Den Solbaten bann abwinkenb, grußte er uns freundlich, und gleich barauf raffelten wir wieber zu Thal.

Um neun Uhr etwa erreichten wir wieber ein Dorf, bas von ben Blauen besetzt gehalten wurbe. hier mußten wir brei Real Schutzelb zahlen. Es mar bas bie einzige Steuer, bie von ben Insurgenten erhoben wurbe, und allerdings mäßig genug. — Aber auch hier wurben wir von ben einzelnen Solbaten angebettelt. Die armen Teufel bekamen eben keine kohnung, weber hüben noch brüben, und waren auf bas angewiesen, was sie sich so am Bege verdienten.

Bon bort ab hielten bie Revolutionare ben Beg überall befeht, bis wir gegen Mittag in ber nabe von Victoria felber wieber ein kleines

Stadtchen erreichten, in welchem Falcon'iche Linientruppen zu liegen ichienen, die sammtlich anständig gekleibet gingen — bloße Juße natürlich oder Sandalen abgerechnet. Hatte aber ein preußischer General das erlebt, was uns hier begegnete, er ware wahrlich aus der haut gefahren.

Mls wir namlich an einer ber großeren Bulperien ober Bertaufslaben borfuhren, weil un= fer Ruticher bort etwas abzugeben batte, fan= ben wir bie gange Militarmacht, etwa 80 ober 100 Mann, vor bem Saufe in boppeltem Gliebe aufgeftellt, bie Mufit an ber Spite, und auf's außerfte überraschten mich bier ichon bie beiben Erommelichlager, welche bie in Deutschland nen eingeführten flachen Erommeln trugen. Das war aber noch nichts. Unfer Wagen hielt vor bem aus Badfteinen gelegten Trottoir, ale plotlich einer ber Trommelichlager, ein Pfeifer und ein Bornift vortraten, fich, mabrent bie Dannichaft mit Gewehr bei Rug ftanb, bor bem Dagen aufftellten und bann einen luftigen Marich gu fpielen begannen. 3ch achtete Unfange nicht viel barauf, benn icon mar bie Ausführung nicht, und mas ging mich auch bie Militarmufit an.

als mein Reisegefahrte, ber Doctor aus Caracas, in bie Tafche griff unb fagte:

"Wir werben ben Leuten wohl etwas geben muffen."

"Belden Leuten?"

"Run, ben Golbaten, ben Mufitanten."

"Ja, um Gottes willen, fpielen benn bie für uns?"

"Ja gewiß."

Er hatte Recht; bie Musit brachte uns, ben beiben Reisenben, mahrend sie in Reis' und Glieb aufgestellt war und noch unter Waffen stand, ein wirkliches Standen, bat sich nachher ein Douceur aus und trat bann, als wir, Einer bem Trommler, ber Andere bem Pfeifer einer Biertelbollar in die hand gedrudt (ber hornist mochte sich nachher mit ihnen vereinigen), wieder auf ihren Plat zurud.

Damit war die Sache aber noch nicht vorbei. Der vor ber Front stehende Officier, ber babei seinen gezogenen Degen in ber hand herumschlenkerte und bas Ganze mit angesehen, warf ben Musikanten jest einen unwilligen Blid zu, und ich glaubte schon, daß er sie augenblicklich abführen wurde, wonach ihnen bann ein Kriegsgericht kaum weniger als zehn Erthäder, Rue Keilen. III. Jahr Buchthaus zubictiren tonnte, aber Dersartiges geschah nicht.

"Ra," fagte ber Officier — jebenfalls ein General, benn Lieutenants gab es gar nicht in ber Armee — "bebankt Ihr Guch benn nicht?"

Und ber Trommelfchlager und Pfeifer — ber Hornift schien verdrießlich, benn er hatte nichts bekommen — traten noch einmal vor, spielten mit großem Eifer ein neues, wenn auch etwas kurzeres Stud und gingen bann ohne Weiteres und ohne um Urlaub zu fragen in die Pulperia hinein, um bort jedenfalls ein Glas zu trinten. Der hornift ging übrigens auch mit.

Bictoria, bas wir balb nachher erreichten, befanb fich übrigens noch gang ruhig in ben Hanarillos ober Gelben, und als wir in bie Stabt einfuhren, wurden wir von dem Wirth, vor bessen haus ber Wagen hielt, gleich angewiesen, am Regierungsgebaube vorzusahren, um uns bort zu legitimiren.

Dort wurden wir, ohne bag man irgend einen Bag verlangt hatte, und zwar auf die artigste Beise eraminirt und über ben Stand ber ver- Schiebenen Truppen gesragt. Der Doctor nahm babei bas Bort, und mahrend er nach bestem Biffen Alles ergählte, was er über bie Regie-

rungstruppen wußte, erwähnte er bie Blauen mit keinem Wort und gab, als birect barum befragt,\*nur ausweichenbe Antworten. — Es war in ber That Alles auf Seiten ber Revolutionspartei, und es ift mir bis jeht noch unbegreifs lich, daß sich Falcon überhaupt so lange halten konnte.

Etwa 4 Leguas von Bictoria entfernt hatte nun, wie ich schon in Caracas gehört, ein Deutscher Ramens Bollmer eine bebeutenbe Hacienba, und borthin beschloß ich jetzt mich zu wenden, da eben Herr Bollmer, ber im Land selber geboren war und est genau kannte, mir jedenfalls ben besten Rath geben konnte, wie ich von hier ab meine Reise anzutreten habe.

Mein weniges Gepack, das ich von hier aus auf einen Efel ober ein Maulthier zu paden gedachte, schiefte ich mit einem Efeljungen hin- aus, und selber meine Buchse schulternd, machte ich mich an bemfelben Nachmittag auf, um ben Plat noch womöglich vor Dunkelwerden zu erreichen.

hier betrat ich auch ben eigentlichen Fruchts garten von Benezuela — bas Thal von Aragua, bas seines Gleichen an Fruchtbarkeit und gefunder Lage taum noch in diefem Theil ber Belt findet.

Wie ichon ift biefe venezulanische Welt welch ein Barabies tonnte es fein, wenn bie häßliche Leibenschaft ber Menschen und Neib und Sabgier nicht so oft eine Holle aus ihr machen wollten.

Anfangs hatte ich noch einige ziemlich sterise Higgsel zu passiren, die aber in der lang ansale tenden trockenen Zahreszeit auch vielleicht magerer aussahen, als sie sich sonst wohl gezeigt hätten; nur etwas weiter hin erreichte ich aber die eigentliche fruchtbare Gene, die endlich durch lang ausgestreckte hecken und behagliche Wohngebäude zeigte, daß sich die Cultur vollkommen bieses Bodens bemächtigt habe und ihn zu benuten verstand.

Gerabe mit einbrechenber Dunkelheit erreichte ich die Sacienba und wurde von dem Eigenthumer, obgleich ich ihm vollfommen fremd war, auf das herzlichte und gaftfreifte aufgenommen, und bort war ich wieder einmal an der Grenze der Civiliation angelangt, um auf's Reue in die Bilonig einzutauchen.

herr Bollmer, obgleich im Canbe felber ge-

к.

worben und hatte sich benn auch hier eine vollkommen beutsche Sauslichkeit gebilbet. Es wurde
hauptsächlich, sogar von ben Damen, beutsch gesprochen, und besonders viel und gute Musik
gerieben — nicht das gewöhnliche sudmerikanische Walzergeklingel, benn herr Bollmer war
burchaus und gründlich musikalich gebilbet und
spielte selber meisterhaft das Piano.

Auf die freundlichste Weise erbot er sich babet, mir in jeder hinficht behilflich zu sein, und meinte nur, daß es schwer sein wurde in zehiger Zeit, wo man alle jungen Leute zu Solbaten presse, einen Führer für das innere Land zu bekommen — und ben mußte ich allerdings haben, benn in ben pfablosen Llanos, die noch dazu in jehiger Zeit vollkommen wasserleer waren, hatte ich ohne Führer mit meinem Thier recht gut verdursten konnen — aber auch das ware möglich zu machen — ich solle nur ein ober zwei Tage Gebulb haben.

Trothem baß er in bamaliger Zeit auch ben Kopf voll genug hatte, benn gerabe in biese fruchtbare Gegenb warfen sich — besonders maßerend bes Waffenftilstanbes, beide Theile und suchen sich da ihren Unterhalt, gab er sich boch Muhe mir gefällig zu sein, und wo ein Wille

ift, lagt auch die That nicht auf sich warten. Die Zwischenzeit benutten wir aber auch noch außerbem bagu, die unmittelbare Nachbarschaft zu burchstreifen, und es giebt wohl kaum einen Plat in ber Welt, ber bas besser lohnte, als biefer.

Das herrliche Thal von Aragua, mit einem Rlima und Boben, wie man fich beibes nicht prachtvoller munichen konnte, mit feinen uppigen Beiben, feinen Raffee= und Buderpflangungen, feinen ftattlichen Baumen und Balmen, wie frieblich und ftill lag es um mich ber, aber bie Gei= Rel bes Rrieges batte überall gewüthet. Der fleine Ort San Mateo ichien faft verlaffen, Bieb und Thiere maren aus ben Sacienben fortgetrieben und von ben Amgrillos als gute Beute erklart worben, und fortwährend noch fuchten fleine Truppe bie Landguter ber Befitenben auf, fo bag biefe aus Ungft und Aufregung teine ruhige Stunde hatten. Ja, felbft bie Leute bol= ten fie fort, und man mar babei nicht einmal ficher, bag an ein und bemfelben Tage bie beis ben berichiebenen Parteien ihre Befuche abftat= teten.

So viel aber gur Ehre ber Reconquiftabores, baß fie fich babei ftete auf bas anftanbigfte be-

nahmen und nie plünderten, sondern die Besiter um nöthige Lebensmittel baten, die ihnen dann auch bereitwillig gegeben wurden. Die Regierungstruppen bagegen nahmen einsach weg was sie fanden, und wie dabei gewirthschaftet und bas Land selber verschulbet wurde, mag nur ein Beispiel aus hunderten zeigen.

Ginem Spanier murben mehrere Sunbert Stud Bieb fortgetrieben, bie fur einige Sunbert Mann bei nur einigermaßen vernünftigem Birtb= ichaften batten auf Monate bin Provifionen liefern fonnen. Die Regierung bezahlte ihre Truppen aber gar nicht - womit auch, es mar ja nicht ein Befo in ber Raffe, - bie Officiere fuchten fich alfo felber gu belfen. Jeber von bie= fen nahm fich von bem Bieb, foviel er wollte, und verfaufte einen Ochsen ober eine Ruh bann unter ber Sand fur 4 ober 5 Befos bas Stud, bie vielleicht 30 und 40 werth waren. Wer aber taufte auch gern gestoblenes Bieb, bas leicht wieber reclamirt werben tonnte? - und fo mußte es benn verichleubert merben. In funf Tagen mar von ber gangen Beerbe fein Ctud mehr übrig geblieben; ber Spanier aber ichidte feine Forberung fur bas confiscirte Bieb, bie fich auf 20,000 Befos belief, an ben fpanifchen Gefandten, und das arme Land hat folcher Art für die Beköfligung von vielleicht 300 Soldaten, die sich den Tag über bequem mit 30 Pesos unterhalten Ließen, für fünf Tage 20,000 Pesos zu zahlen.

Much herrn Bollmer waren einige 30 Stud feiner beften Rube fortgetrieben. Er manbte fich barauf augenblicklich an bas Obercommando und erbot fich, 300 Pefos zu gablen, wenn man ihm bas Bieh ließ. Das murbe bereitwillig zugeftan= ben. Er gablte feine 300 Befos und betam bas Bieb gurud - aber icon am nachften Tage ichicte bas nämliche Obercommando einen an= bern Trupp, und ber Deutsche mar jest nicht allein fein Bieh, fonbern auch feine 300 Befos los. Bas bie Falcon'iche Bartei in ber Sanb hielt, gab fie auch ficher nicht wieber ber-und beutiche Confulate - Du lieber Gott, mas tonn= ten bie ihm in ber Beife, wie fie bis jest ge= ftanben hatten und geftellt maren, nugen - ja, wenn er ber Abkommling eines anbern Lanbes gemefen mare! - Doch auf bas beutsche Confulatemefen tomme ich fpater noch ju fprechen.

Beit besser haben sich übrigens die Recons quistadores benommen. Gerabe auf dieser Has cienda hatte eine kleine Patrouille an demselben Tage, an dem ich mich dort besand, den Majors bomo ober Auffeber ale brauchbaren Golbaten mitgenommen. Berr Bollmer ging an bas Ober= commando ber Blauen und erflarte ihnen, bag er ben Dann auf feiner Sacienba nicht entbebren fonne, und ohne Beiteres murbe er wieber los= gelaffen. Un bemfelben Tage hatte ein fleiner Trupp von Solbaten mit blauen Banbern in ben Baufern ber Sacienba verfchiebene Gattel und Cobijas ober Bondos mit fortgenommen, faum aber mar bie Angeige gemacht, als man auch icon eine Batrouille binter ihnen ber ichidte und die Burichen abfaßte, bie, wie fich beraus= ftellte, weiter westlich befertirt und jest auf ihrem Bege nach Saufe gemefen - auch mahricheinlich gar nicht zu ben Blauen gehörten, fonbern nur fo lange bie Farbe angenommen batten, als fie fich im Bereich ber Infurgenten befanben.

Einen prachtvollen und lohnenden Ritt machten wir auf die nächsten, allerdings kahlen hohen, die aber unmittelbar hinter der hacienda begannen, und von wo aus man eine nicht zu beschreibende Fernsicht über das ganze Thal von Aragua bis zu ber Lagune von Balencia, dem Paradies Benezuelas hatte.

Man behauptet, und ich glaube mit vollem Recht, bag allein bas biefe Lagune umfchließenbe

Land genug Producte ergieben tonnte, um gang Beneguela bamit ju erhalten, und wie fab es jest ba aus: prachtvolle Sacienben umgaben bie beutlich fichtbare Lagune wohl nach allen Seiten, Raffee= und Cacao=Blantagen, Baumwolle, Buder= rohr, Orangen, Palmen und Sunberte von anberen Fruchtbaumen bilben ihre Balber, und ein Reichthum herrichte bort fruber, ber unbeidreiblich mar. Die Revolutionen haben auch ben Grund und Boben nicht verderben fonnen; bie Urfache biefes fruberen Reichthums ift ge= blieben und tann ibn jedes Jahr wieber gurud: bringen, aber in biefem Augenblid liegt Alles barnieber. Biele Sacienben find fogar in biefer Beit von ibren Gigenthumern verlaffen und nur bem Auffeher übergeben; Taufenbe von Aedern bes herrlichften Landes liegen brach und bie ichonen Rofenheden und Garten find vermilbert, aus ben Baufern felber alle merthvollen Sachen ausgeräumt. Ber follte auch jest feine Meder beftellen, nur um die Thiere ber einen ober anbern Partei bamit ju futtern? Sat boch bas ganze Seer ber Reconquistaboren lange Zeit barin gelegen und fich auch ficher mohl barin befunben. Wenn bie Sacienberos aber auch batten ibre Felber bebauen wollen, fo mare es unmöglich

gewesen, benn alle jungen Leute waren unter bie Soldaten gesteckt ober hatten flüchten muffen, um fich bem eblen Kriegerstande zu entzießen. -Es gab keine Arbeiter im Lande und man furchtete sogar icon, daß felbst die Ernte gefährbet wurde, wenn dieser Zustand noch lange andauern sollte.

Bon bort oben überschaut man aber, außer bem kebauten Thal, auch eine ungeheure, eben so fruchtbare Ebene, die noch der seisigen hand des Menschen harrt, um ihn mit ihren Gaben zu überschütten. Wer aber benkt jest in Benezuela an Land urbar machen, wo man nicht einmal alles das benußen kann und mag, was sich schon unter Eustur befindet. Dazu musserst ruhigere und friedlichere Zeiten eintreten, und daß das bald geschieht, will ich dem armen Lande recht von herzen gönnen.

She wir nach ber Sacienda zurudkehrten, ritten wir nach bem fleinen, unfern bavon liegenden Städtchen Kagua hinuber, und bort betrat ich zum ersten Mal ein volles und richtiges Lager ber Reconquistabores, die sich hier entschieden sestgeseht und ihr Hauptquartier hatten.

In ber einen Sauptstraße hielten bie brei Anführer ber Partei bieser Gegenb mit ihren Bferben und im Sattel in einer Berathung, bie sie aber auch nicht unterbrachen, als herr Bollmer an sie hinanritt. Es hanbelte sich um ein eben erlassenses Manifest, bas in ben entsiebensten Ausbrüden gegen bie jetzige Wirthsichaft in Caracas protestirte und bas ber-Eine von ihnen, ein halbindianer, wie denn alse Drei ber gemischen Race angehörten, laut vorlas. Ich lenkte mein Thier nebenan in den Schatten einer Mauer, und hatte dort volle Muße und Selegenheit, die dunkten fraftigen Gestalten genauer zu beobachten.

Der Lefenbe hatte ein ausbruckvolles und lebenbiges Gesicht, und seine Augen blitten orz bentlich, wenn er zu einer ber oft fehr fraftigen und jebenfalls entschiebenen und nicht mift werstebenben Pasiagen kann.

Sie gingen Alle fehr einsach in meift blaues leichtes Sommerzeug gekleibet, und hatten keine weiteren Abzeichen ibrer Burbe, als Jeber eine ziemlich große, wenigstens beutlich erkennbare hellblaue Cocarbe am Strohhut und bann naturlich bie Degen an ber Seite, wie einen Revolver im Gurtel. Sie saben auch wilb und malerisch genug barin aus — aber ebenso bie gemeinen Solbaten, von benen ber Ort schwärmte, benn

uniformirt maren fie nicht einmal in Turner= zeug, fonbern Jeber von ihnen hatte angezogen mas ibn freute, ober mas er vielmehr felber eigen Dagu geborten aber unter feiner Bebingung ein Paar Schuhe - hochstens bie bort üblichen Sanbalen ober Alpargates. Richt ein= mal blaue Banber bejagen Alle, und boch ichienen fie biefelben ale eine Auszeichnung zu betrachten und ftolg barauf zu fein. - Go wiberwillig aber bie Bewohner ber verschiebenen Diftricte ben Drud ber Ginquartierung, wenn er von Regierungetruppen ausging, ju tragen ichienen, fo willig zeigten fie fich bier, ber Truppe Alles gu verabfolgen mas fie brauchte, benn man betrach= tete fie nicht mit Unrecht ale Schut gegen Ralcon's Comarme. Gie befamen auch von allen Seiten willig, mas fie an Rahrung brauchten, und bas Trinken ift eigentlich tein Lafter ber füblichen Stamme — man fieht weniastens nur in bochft feltenen Sallen Betruntene auf ber Strafe.

herr Bollmer hatte bie Fuhrer ber Partei, benen er mich vorstellte, gebeten, mir einen Paß für mich und meine Waffen auszustellen, bamit ich unbelästigt meine Reife burch's Innere fortfeten tonne, und ohne Weiteres willigten fie ein. Im nächsten Kauflaben — benn hier in ber Stabt waren, troß ber bebeutenben Gin- quartierung, alle geöffnet, ließ ber erste Chef Anbres Albarabo, el Gral Jese (Gral ift hier stets bie Abkurzung von General), ben Paß auß-stellen unb unterzeichnete ihn bann unter bem Motto Dios, Union y Libertad, ebenso wie ber Colonel Avolfo Garcia.

Bahrend ich bor bem Laben ftand, um bie Ausfertigung bes Documents zu erwarten, traten ein paar Golbaten an mich beran und baten mich um einen realito, ben ich ihnen nicht ab= folagen mochte, benn fie faben mich Beibe fo bergnugt babei an. Es war in ber That fe br beiß und bie Leute tonnten Durft haben, ich gab alfo bem Ginen ein zwei Realftud fur Beibe und laut aufjubelnb fprangen fie bamit fort, und zwar in ben gegenüber liegenben Laben binein. in bem feinesmegs Spirituofen feil gehalten wurben. Es bauerte auch gar nicht lange, fo fehrten fie gurud und zeigten mir nun triumphi= rend Jeber ein blaues Band, bas fie fich ba bruben getauft und nun ftolg genug um ihre alten Strobbute fnupften.

herr Bollmer bezweifelte allerbings, baß ich felbft mit biesem Bag bie verschiebenen Banben, bie

auf bem Weg lagen, unbelästigt passiren könne, und meinte, mein Thier und meine Wassen wirde ich wohl schwertich nach San Fernando bringen. Ich hatte aber besseres Bertrauen. Bei großen Trupps besanden sich auch jebensalls Officiere, die, zu welcher Partei sie auch gehörten, entweber ben Paß des Prassidenten ober ben des General Alvarado respectiren würden, und einzelne Streifzügler? — daß die meine gute Doppelbüchse und meinen Nevolver nicht bekamen, davon war ich überzeugt, und so lange ich die behielt, mußten sie mir auch mein Packthier zufrieden lassen.

Die Schwierigkeit war in bieser Zeit, einen Führer zu bekommen, benn ein alter Mann hielt die beschwerliche Tour nicht so leicht aus. herrn Bollmer aber, ber sich wirklich in liebens würdiger Weise die größte Mühe gab, gelang es, auch biese Schwierigkeit zu überwinben. Er sand nämlich einen einarmigen jungen Bursichen — ber in einer ber früheren Revolutionen einen Urm verloren hatte. Dieser war bereit, mich für einen peso suerte (span. Dollar) ben Tag zu begleiten und mein Thier zu treiben, und so wurde benn auf ben nächsten Morgen bie Abreise bestimmt.

Diesen Tag benutzte ich bann noch, um bie Hacienba selber zu besichtigen, und bas war um so lohnenber, ba sie für eine ber besten im gans zen Lanbe galt.

Die Gebäube stammten noch jum großen Theil aus ber altipanischen Zeit her, ebenso die massiv gebaute Wasserleitung, die nicht allein Haus und Wirthschaftskräume, sondern auch einen großen Theil der Pklanzungen mit Wasser versah. Die Gebäube nahmen dabei einen ungesheuren Flächenraum ein, besonders die für Aufsbewahrung und Reinigung des Kasses bestimmten, die ein Quadrat bildeten und theils mit Cement ausgegossen, theils mit Platten beslegt waren.

Die Kaffeeplantage felber — und ber Kaffeebau ist ber Haupterwerbszweig aller bieser Hacienben — besand sich trot ber Kriegszeit in musterhafter Ordnung. Leider blühten nur erst hie und ba einzelne Baume, die in der Rahe von Basser standen; so wie aber die Regenzeit beginnt, brechen sie alle auf, und ein solcher Kaffeegarten bietet bann einen reizenden Anblick.

Der junge Raffeestrauch muß, wie ichon ermahnt, im Schatten groß gezogen werben, unb Baume werben beshalb zwischen bie Reihen gepflangt; aber man kann nur solche bazu nehmen, bie wieder nicht zu vielen Schatten geben, benn die Frucht braucht auch etwas Sonnenlicht und Kärme. Leiber hat man noch keinen auch sonft nutharen Baum ausgefunden, der sich besonders dazu eignet. Zu der ersten Anpflanzung des Kaffee benutt man aber meistentheils Bananen oder Platanos (Pijang), die rasch wachsen und mit ihren breiten Blättern die Pflanzen genugsam beden. Diese geben dann zugleich eine prachtvolle Frucht, und in manchen Ländern, 3. B. in Scuador, leben ja die Eingeborenen sait ausschließlich von der Banane.

Benezuela ift besonbers reich an biefen Früchten und liefert bie verschiebenften und schmadhaftesten Sorten, von ber Zwergbanane bis zu ber großen Platano — besonbers gewürzhaft ift aber bie Kleinste Art.

Ein kleines Thier machte übrigens in ber ftillen Schwule, die auf ber Kaffeepflanzung lag, Spectakel genug und ichien fich bennoch ganz vortrefflich darin zu befinden, und das war eine allerdings kaferartig aussehende Grille mit langen, breiten, durchstötigen Flügeln, einer großen, ungestalten Fliege nicht unahnlich, nur daß die Flügel weit langer find, als der Körper.

Gerftader, Reue Reifen, III.

Das tleine, etwa 11/4 Boll lange Geschöpf, hier im Lande Schicharra genannt, macht wirklich einen fur seine Große gang unverhältnißmäßigen gam, und man begreift gar nicht, auf welche Weise es biese gellenben, fast unerträglich lauten Tone herausbringt.

Die Chicharra, bie oft in gangen Colonien ben Bipfel eines Baumes, und porguglich in Raffeepflanzungen, inne bat, beginnt mit einem Ton, ber genau fo klingt, wie bas Gadern einer jungen henne. Die Laute folgen fich aber im= mer rafcher und rafcher, bis fie gulet in eine Art bon Pfeifen und endlich in einen fo icharfen, langgezogenen Pfiff ausgeben, wie ihn nur noch ber Dampf an einer Locomotive hervorbringt, und Ginem babei vollftanbig bie Ohren gellen. Man behauptet fogar, baß fie fich oft fo über= magig babei anftrengt, bis fie platt und vom Baume herunterfallt; ich weiß aber nicht ob bas begrundet ift. Gine Gigenthumlichkeit bat fie aber außerbem, namlich bie, baf fie beim Gin= gen fortwährend eine Feuchtigfeit umberfpritt, bie man beutlich auf ber Saut fühlt, und find viele in bem Wipfel, fo fieht bas fonft überall vertrodnete Laub unter bem Baume fo nag aus, als ob es barauf geregnet hatte.

Bier in Berrn Bollmer's Saus borte ich auch jum erften Dal, ober murbe vielmehr gum erften Dal aufmertfam gemacht auf bie eigenthum= liche Beife einer Melobie, ben Nationaltang bes Landes und eine fogenannte Danfa, und ich bin feft überzeugt baß ber befte Clavierfpieler Deutschlande (ben Abbe Liegt felbft nicht ausgenommen) biefe Delobie nicht fo fpielen fann, wie fie gefpielt werben muß.

Gie geht nämlich in zwei Biertel Tact, unb ber erfte Theil bietet nichts Außergewöhnliches, im zweiten aber frielt bie linke Sand, mabrenb bie rechte bei ihren zwei Bierteln bleibt - funf Achtel und zwar nicht etwa mit einer Triole und zwei Achteln, fonbern bie funf Achtel regel= makia im Cact vertheilt.

Man muß in Beneguela geboren fein, ober ben Tang felber eine halbe Lebenszeit gebort baben, ebe man im Stanbe ift, bas nachzuspielen. Dort ift es jeboch etwas Allgewöhnliches.

Die Benegulaner find aber wirflich burchaus mufitalifd, felbft bie unteren Rlaffen, und Berr Bollmer ergablte mir g. B. bag er ichon mehrere Dale bie Arbeiterinnen auf ber Plantage be= laufcht habe, wie fie, volltommen rein und cor= rect, Baffagen aus Beethoven'ichen Conaten nachsangen, die fie nur oben im haus ein paars mal gehort.

Der Biehstand der Hacienda, ber früher sehr bedeutend gewesen, war durch die Raubbanden der Amarisos, wenn auch noch nicht total ruinirt, doch beinah zerftört worden. Rur ein paar Milchtühe hatte man bis jest noch vor den verschiebenen Streispartien verstedt gehalten, und dann war noch einiges junges Bieh übrig geblieben. Ebenso war es den Maulthieren ergangen, und als mir herr Bolsmer in freundslichster Weise anbot, mir ein Maulthier für mein Gepäd zu borgen, das mein Führer dann wieder zurückreiten konnte, und ich es nicht ansnehmen wollte, denn ich konnte ihn keine Garantie bieten, daß es der Bursche glücklich wiesder zurückrächte, sagte er:

"Und habe ich hier eine Garantie bafur? Bir find babin gelangt, baß jeden Augenblidein Soldatentrupp ber einen ober andern Parztei einibricht und mitnimmt was er findet, und vielleicht ist mein Maulthier sicherer unterzwegs, als auf ber Hacienda."

So waren bie Zustanbe im Fruhjahr von 1868 in Benezuela und fo tehren fie wieber bei jeber neuen Revolution, wenn es ben Benezulanern

nicht gelingt, einen tuchtigen — und, was bie Sauptsache ift, ehrlichen Mann jum Prafisbenten zu bekommen.

Und giebt es keinen solchen Mann in Benequela? — Sonderbarer Weise hörte ich, so wohl schon in Laguahra wie auch in Caracas, und jest ebenso wieder hier, nur einen Namen, nur einen einzigen Mann nennen, ben man aller Orten als ben bazu passenben bezeichnete, und bas war ber jehige Präsibent einer entlegenen Provinz — wenn auch der größten bestandes: Guyana, und ber Mann hieß Dalla Costa.

Und weshalb kam er da nicht nach dem Norben, wo das Land so viele Sympathien für ihn hatte? — Die Sache war sehr einkach — er befand sich in Guhana, von dem Bolk dort geliebt und geachtet, so wohl, daß er dis zeht noch nicht die geringste Lust zeigte sich in die wirren Habe des Nordens zu mischen. Er sollte erklärt haben, daß er vielleicht die Prästentschaft annehme, wenn er allgemein gewählt werde, für jeht aber halte er sich noch fern und bulde nicht einmal, daß sich Guhana an dem Rampf betheilige.

Dalla Cofta, aus einer italienifchen Familie

stammend, aber im Land geboren, galt als Einer ber wasersten und — was ebensalls schwer in's Gewicht siel, als Einer ber ehrlichsten Männer bes Landes. Er war dabei vollkommen unabhängig und reich und hatte, wenn er einen solchen Sprenposten einnahm — einen guten Namen zu verlieren — was nur Wenige der übrigen Herren von sich sagen konnten. — Auf ihn bauten sich beshalb die meisten Hoffnungen, und auch hier im Thal von Aragua, und besonders unter ber Partei der Blauen, hörte ich seinen Namen oft mit Achtung nennen.

Die Zeit muß jett freilich lehren, wie sich Alles in bem armen zerrissenen und mißhandelten Reich gestalzen wird. Rur den einen Trost hat es, wenn das ein Trost genannt werden mag — daß es nie schlechter werden kann, als es sets ist.

Doch es wurde jetzt Zeit an meine Reise zu benken, benn Rube giebt es ja nun einmal für mich nicht unterwegs — und Gott weiß es, ich bin fast ben größten Theil meines Lebens unterwegs gewesen.

Am anbern Tag Morgens padte ich benn mein weniges Reisegepad, bas ich so knap als möglich eingerichtet hatte, auf bas Maulthier, ich selber schulterte meine Buchse, und nach berglichem Abschieb von ber liebenswürdigen Bollmer'schen Familie, wanberte ich burch bas reizende Thal hin meinem fernen Ziel, bem breiten Strom Apure wohlgemuth entgegen.

## 6. Durch die Llanos.

Die Gegenb selber, burch welche ich von jest ab wanderte, war noch auf eine lange Strecke hinaus — wenigstens theilweis — ber Cultur gewonnen. Man sah dann und wann Felber an Bege, fand einzelne Saufer und erreichte in nicht zu großen Entfernungen kleine Städtchen mit leidlichen Posaben (Hotels), aber überall zeigten sich Spuren dieser verderblichen Revolution in den geschlossenen Kaben der Städtchen, in den verlassenen Jutten, die am Wege standen. Rinder und Kühe waren ebensowenig unterwegs mehr zu sinden. Milch gehörte zu den alten lieben Erinnerungen vergangener Zeiten, und von Zug= und Reittslieren waren nur noch ein paar armselige Esel mit übermäßig wund ge-

icheuerten Ruden übrig geblieben, die fich jett vergebens bemühten, unter ben ihrer Blatter beraubten Baumen einen schattigen Plat jum Nachbenten — und heilung zu finben.

Da ich mich aber nicht gleich am ersten Tag zu sehr anstrengen wollte, übernachtete ich schon in einem kleinen, allerliebsten Städtchen: Billa be Cura, bas wir etwa um zwei Uhr Nachmitztags und ziemlich in ber größten hihe erreichzten, und wo ich noch eine ganz vortreffliche Possaba faba fanb.

An bem Tag hatte ich auch noch meine europäischen Stiefel getragen, fanb fie aber zu heiß, und ba ich mir vonon Caracas zur Borforge bie Sandalen bes Lanbes, die sogenannten Alspargates mitgenommen, beschloß ich am nächsten Tag einen Bersuch mit biefen zu machen.

Die Alpargates — eine Lebersohle mit gewirftem Fußhalt, ber aber überall offen ift, sind allerbings fehr leicht und figen außerorbentlich bequem am Fuß, aber sie haben ben großen Rachtheil, baß man gleich beim ersten Schritteine Steine und grobkörnigen Sand hinein-bekommt. Die Eingeborenen scheint bas nun gar nicht zu geniren, und sie haben sich einen Gang angewöhnt, bei bem sie auch bei jebem

Schritt bas eben Eingenommene wieber ausichttefen, fur ben Europäer ift es aber eine mißliche Tracht auf solcher Bahn, und ich kehrte benn auch ichon am nachsten Tag wieber zu meinen, wenn auch heißeren, boch bichteren Schuhen zurud.

Bon hier ab veranberte fich auch ber Chas rafter bes Lanbes gang entschieben und wurbe mehr bergig und fteinig.

Es war wirklich schmählich heiß. Die Regenzeit schien noch nicht einsehen zu wollen. Der himmel blieb klar und die Sonne braunte auf das ausgetrodnete Gestein berartig nieder, daß mir die durchwandernben Leguas manchmal entsehlich lang vorkamen. Aber es half nichte Morgens in aller Frühe brach ich mit meinem Kührer auf, um elf Uhr etwa, wenn die Sonne zu heiß wurde, rasteten wir einige Stunden und setzen dann unsern Marsch um halb brei oder brei Uhr, in der kufleren Zeit, wieder fort.

In bem kleinen Stabtchen Ortig, wo wieber, Regierungstruppen lagen und fast alle Laben geschlossen waren, machte ich einen Rasttag. Die hite hatte mich zu sehr erschöpft. Ich sing boch an meine 52 Jahr zu fuhlen, mit benen

auf bem Ruden ich bas nicht mehr leiften tonnte, was mir vor 30 Jahren Kinberspiel gewesen.

In Ortig herrichte aber an bem Tag wirklich eine Art von Aufregung, benn bis jest hatte ber Ort fast allein von ben Leuten eriftirt, bie aus bem Innern ihre Heerben hindurch nach Caracas trieben und nun natürlich, unter ben gegenwärtigen unsicheren Berhältniffen, ausblieben wie Röhrwasser. heute nun war zum ersten Mal wieder seit langer Zeit ein solcher Transport eingetroffen, und bas erregte wirkliches Aussehen. Der Eigenthümer wurde aber auch von allen Seiten gewarnt, nicht weiter damit zu gehen, benn bis Caracas brächte er sie boch nie im Leben. — Ein solches Bertrauen hatte man zu ben Regierungstruppen!

Bon Ortig aus war bas Land burchaus gebrochen und zerkluftet, rechts und links auch von höheren Gebirgezügen eingeschlossen, bie aber augenicheinlich nieberer wurden, je weiter wir nach Suben vorruckten. Ginen gang eigenthumlichen Charakter nahmen aber die Contouren der Berge an, als wir bas kleine Stabtchen San Juan erreichten und ben Morro ober Berg, el morro de San Juan genannt, selber ichon von Beitem in feiner wunderlichen Form erkennen fonnten.

Roch Leguas entfernt, fab er aus wie ein langer Ruden, aus bem man einige Stude mit einem icharfen Deffer berausgeschnitten batte, als wir une aber barunter befanben, fonnte man beutlich feben, wie biefe fonberbare Form ent= ftanben. Es mar fruber einmal ein fefter, fo= liber Berg mit ziemlich fpit gulaufenber Ruppe gemefen, ale ihn ein Erbbeben aus allen Jugen brach. Die furchtbare Gewalt muß ihn gerabe an ber Burgel und im Mittelpunkt gefaßt unb emporgehoben haben, und wenn auch bas alte Beftein fest zusammenhielt, fo tounte es boch ein folches Gewicht nicht binben. Wie ein fleiner jugefpitter Saufen naffen Canbes auseinanber brechen murbe, wenn man ihn gerabe in feinem Mittelpuntt emporbruden wollte, fo fpaltete ber riefige Berg in brei Theile, bie bann auseinan= ber flafften, aber boch noch beutlich genug erten= nen laffen, wie fie früher einmal gufammengebort.

Es soll sich auch eine höchst merkwurbige höhle hier im Berg besinben, bie ich gern besuch haben wurbe, aber es hätte mich wenigstens
um zwei, bielleicht brei Tage aufgehalten, und bie konnte und wollte ich nicht baran wenben.

Bie beiß bie Sonne auf bem Boben lag, von bem fie ihre Gluth wieberftrahlte, und wie meh bas ben Augen that! Belch ein Unterschieb amifchen einer Ruftour bier und einem Frublingemarich burch ben munbervollen beutichen Balb! Conderbar eigentlich, bag mir bae ba= male gerabe einfiel. Auch wenig Thierleben zeigte fich. Rur mo fich ein fleiner Bergbach aus ber naffen Sahreszeit noch ein paar Gimer Baffer aufgehoben, fab ich ein paar Bogel ober borte fie in ben Zweigen gwitschern - bis gum Singen ichienen fie es in ber Site nicht gu bringen. Ginmal fand ich auch einen Birich lints vom Wege am Baffer fteben und hatte bofe Ubfichten. Bifir und Rorn flimmerte mir aber in ber vom Boben auffteigenden Gluth vor ben Mugen, und ehe ich beibes gufammenbrachte, betam bas Bilb unfere Bitterung und mar mit einem Sat im Didicht brin. 3ch hatte auch wirklich teine rechte Luft jum Schiegen gehabt. es lag eine gar ju bumpfe, ftille Schwule auf ber gangen Ratur.

Und bort fingen bie Berge an kleiner und niedriger ju werben. Benige Leguas hinter ber kleinen Stadt Ortig öffneten fich ichon ihre Ausläufer bem Blid, und zeigten ben freien Horizont, ber fich meercegleich im Guben aus= bebute.

Und bort breiteten sich die Llanos — ftrecten sich jene Ebenen vor mir aus, nach benen ich mich fo lange gesehrt, und die ich nun zum ersten Mal in meinem Leben betreten sollte, wie eine neue, frembe Welt.

Und bas war es auch in ber That, benn als wir jest ben letten Berghang hinabstiegen, ber uns allmählich in bie Ebene führte, fanben wir nicht allein eine verschiebene Scenerie, nein auch eine andere Begetation, anbere Thiere, ja ich möchte sagen andere Luft. Es war hier allerbings eben jo beiß, ja vielleicht noch heißer als oben in ben Bergen, aber es kam mir fast so vor, als ob man hier freier athmen könne, weil eben ber Blid so frei und unbeengt in die Weite schweifen konnte.

Das Gras ba unten sah freslich gelb aus und bas frische Grun fehlte ber Lanbichaft; hatte es boch so lange nicht geregnet, daß ber Boben keine Feuchtigkeit bewahrt haben konnte. Aber bort unten lag gleich eine Lagune, und Palmen, von benen ich keine mehr gesehen, seit ich bas Aragua Ehal versassen, fanben barum

her, aber meift in Vertiefungen bes Bobens, bie ihnen boch mehr Rahrung boten als bie Soben.

Es ift bies bie sogenannte Palma sombrero, eine Mauritia, mit jenen breiten, ausgesiederten Blattern, wie sie von den Chinesen zu ihren ordinaren Fächern benutt werben. Sie wachsen übrigens nicht sehr hood und standen babei noch ziemlich vereinzelt über die Gbene zerstreut. In ber Lagune babete sich aber ein kleiner Trupp Pserbe, und eine Menge verschiedener Basservögel, von Becassinen bis zum Löffelreiher und außerbem eine ziemlich große Reiherart, standen überall am Rande.

Die Racht blieben wir in einem einzelnen Sato, in früherer Zeit eine Art Mildwirthsichaft, jetzt aber ohne Kühe. Es gab aber auch wenig Wasser bicht an ben Haufern, und für unser Maulthier mußten wir bas, was es brauchte, aus einer brunnenartigen Grube in einer großen Calabasse herauftragen. Und Bequemlichkeiten für bie Racht? Wer bie nicht mit sich führt ist verloren; es fällt aber auch keinem Reisenben in Benezuela ein, selbst nur die kleinfte Tour zu unternehmen, ohne sein eigenes Bett, b. h. seine Sangematte, mit sich zu führen; und Lebensmittel? Du lieber Gott, bas herz thut

Einem orbentlich weh, wenn man fieht, wie und von was die Leute hier, die mit ber leichteften Muhe in jedem Ueberfluß schwelgen konnten, leben, seit die Revolutionen bas Land und auch ihren Bohlftand ruinirt haben.

haufer habe ich betreten, die auch nicht das Geringste in ihren vier gelben Lehmmauern umsschloflossen, als ein altes irdenes Gefäß mit etwas schmußiggelbem Trinkwasser und einer Kleinen Calabasse durcht, daß man ihnen das Lehtenehmen könnte, verstedt, ob das schon geschehm war? — ich weiß es nicht; aber etwas Traurigeres läßt sich auf der Welt nicht benken, als eine solche armselige hütte in den von der Sonne verdorrten und ausgetrockneten Llanos.

Um nächsten Tage erreichte ich, wie ich glaubte, bie Balmengrenze. Diese hochstämmigen und immerhin hublichen Baume verschwanden, und bafür trat eine kleine verfrüppelte Baumart auf, bie, besonders in der Ferne, täusgende Nehnslichkeit mit unseren Apfelbäumen hatte. Es sind bie sogenannten Chaparros, mit trot der Durre hell und lebendig grünen, wenn auch sehr trockenen Blättern, und babei so rauf-scharf, daß sie in den sublicher gelegenen Stäbten von den Tisch-

lern wie Chagrin zum Abreiben von Solzern benutt werben. Der Baum hat übrigens eine ganz reizende kleine Samenkapfel, bie ich spater, benn jest war fie noch nicht gereift, weiter sublich fand.

Bir machten Mittag in einer einzeln fteben= ben Butte, neben ber fich aber auch etwas Gelb und ein fleiner Balb fant. Unter ben Baumen wuchs ber Drachenblutbaum befonbers häufig, ichien aber bier noch nie angezapft zu fein. Was für Schate in jeber Sinficht birgt überhaupt Benezuela - von folden Rleinigkeiten gar nicht ju reben, bie man bis jest taum bem namen nach fennt, weil fie bier boch nicht zur Geltung tommen tonnen! Wer foll bier etwas unternch= men und Gelb in ein Erperiment fteden, ba es ihm felbft auch im gunftigen Falle bes Gelin= gens boch feinen Ruten bringen murbe? Irgenb eine neue Revolution fegt es hinmeg, und bie Bewohner eines folden Canbes laffen enblich lieber Alles ju Grunde geben, ebe fie fich wieber und wieber ber Fruchte ihrer Arbeit beraubt feben wollen.

Bahrend ich noch in ber Sangematte lag, um bie ärgite Tageshibe vorübergeben zu laffen, wurde ploblich braugen Pferbegetrappel laut. Wir befanden uns bort nur eine turze Strecke von der Alanosstadt Casabago, in der viel Regierungsmilitär lag, und ich glaubte nicht anbers, als daß eine Truppe der Amarillos bort vorbeitäme; es waren aber im Gegentheil bie Blauen.

Draugen vor ber Butte marfen fie fich von ihren Thieren, ein Officier, an ber blauen Cocarbe und an bem Gabel und Revolver fenni= lich, bie Colbaten mit nichts bewaffnet als einem alten Carabiner, fur ben bei une ber Gifen= handler mahrlich nicht mehr als ben Werth bes Gifengewichts bezahlt haben murbe. Rur noch Meffer trugen fie an ber Geite, und gmar gmei von ihnen ftatt bes eigentlichen Deffere eine zweischneibige, icarfgeichliffene Langenfpite, bie in einer Scheibe ftat und bann leicht an einer furgen Stange befestigt werben fonnte. Die Burichen faben aber prachtig aus; fie maren freilid nicht uniformirt und unterschieben fich in nichts ale bem blauen Band um ben Sut von ben übrigen Claneros, aber es ftat Darf unb Leben in ihnen. Man fah es ihnen an, bag fie fich auf einer etwas gefährlichen Tour befanden und baf fie Freude baran batten; bas lagt bann icon fein ichlafrig Befen gu.

Mit welcher Freude murben aber bie "blauen" Gafte von ber jungen Birthin und einigen Saus: leuten empfangen, und wie viel hatte man Un= fangs gujammen gu fluftern, mas ber Frembe gar nicht zu hören brauchte; aber hungrig maren fie auch, und mas bas Saus noch bot, - es war freilich wenig genug - wurbe aufgetragen. Der Officier fette fich babei mit breien feiner Leute gu Tifch, bie übrigens auch ihre furgen Gewehre gwifden ben Rnieen behielten, mahrend ber Jungfte an ber Thur fteben blieb und Bache hielt. Nach Guben und Norben, wie ber Beg lief, fonnte man bie Blanos auf eine weite Strede überichauen, und es mar beshalb feine Gefahr vorhanden, bag fie fo leicht überrafcht merben fonnten.

Erft als bie Erften abgegeffen hatten und einer von ihnen an bie Thur trat, fette fich ber Lette ebenfalls und af bie landesübliche Sancoche, eine Suppe mit Fleisch, Kartoffeln und Rurbis.

Meine Doppelbuchfe lehnte an ber Wand und ber Officier betrachtete fie fich genau; fie ichien ihm ungemein zu gefallen und feine Colbaten hatten mahrlich solde Gewehre gebrauchen tonnen; aber er sette fie ruhig wieder fort, ertunbigte fich nicht mehr, wohin ich wolle, wie es

jeber anbere Reifende auch gethan haben murbe, und gab bann bas Zeichen jum Auffiten.

"Morgen früh tommen wir jum Raffee wies ber," nidte er ber Wirthin zu, als er fich im Sattel zurechtrudte — bas war bie ganze Bezahlung, bie er bot, ober bie sie sorberte, und über bie Ebene sprengte ber kleine Trupp mit verhängten Zügeln.

Es war eine Recognoscirung gewesen, die der Officier gegen das feindliche Lager zu unternommen, und leicht konnte er das, benn jeder Llanero, den er unterwegs traf, war sein Freund. Zwei Tage später rüdte benn auch richtig ein Corps von etwa 1000 Mann gegen Calabozo vor, wo die Amarillos standen, und lagerte, etwa eine halbe Legua von der Stadt entfernt, auf einer Mission.

Allerbings hatte ich in Caracas, als ich bort meinen Reifeplan machte, gehört, bag ber Fluß bei Calabozo, ber Huarico, schiffbar sei, und beshalb geglaubt, ich wurbe mir nacher ein Canve taufen und ben Strom barin bis in ben Apure hinabgehen tonnen, also bis Calabozo selber meine Fußtour beenbet haben. hier horte ich aber bag bem teineswegs so sei — ber Huarico hatte nicht Wasser genug selbft für ein Canve,

und ich sing an bas Marschiren in ber furchtbaren hite satt zu bekommen. Ich hatte auch keinen Genuß von ber Reise gehabt, wenn ich mich so übermäßig anstrengte, und ba ich zufällig einen alten Sattel saub, ber feil war, kaufte ich mir einen Efel bazu, lub auf biesen mein weniges Gepäc, setzte mich selber auf bas Maulthier und konnte nun die übrige Strecke mit mehr Bequemlichkeit zurücklegen.

Man barf fich übrigens bie Elanos feines= wege ale eine volltommen baumlofe, table Gbene benten, wie g. B. bie Brairien in Norbamerita ober bie Pampas in ber Argentinischen Republit häufig folche Glachen zeigen. Es giebt aller= binge Stellen, mo auf Leguas Entfernung fein Baum ober Strauch fteht und ber Blid weit, wie über ben Ocean ichweift, aber biefe fonnen nicht fur bie Regel in ben Blanos gelten, ja find fogar nicht einmal häufig. Deift immer find Palmen ober, nach ber Gegenb, Laubbaume in Gicht, und an fleinen, jest allerbinge vertrodneten Baffercourfen fteben auch ftarte Didichte, bie Balbern gleichen und burch bie man fich nur mubfam eine Babn erzwingen fonnte.

Die Chaparrobuiche, bie bier ziemlich bicht

ftanben, muchfen etwa bis 18, ja hie und ba bis 20 Fuß hoch, und bilben fast kleine Wälber — mit Lichtung jedoch genug bazwischen, um überall burchzukommen, wie benn auch schon eine breite Straße durch bie früheren Biehheerben gebrochen und frei gehalten war. Nur bann und wann wichen sie einmal auseinander und zeigten eine weite parkahnliche Riache.

Jest aber wurde bas Gebuich bichter — ber Boden, mit biden Riefeln überstreut, zeigte, bag ber huarico in ber Nahe sein muffe und welche enorme Breite er in ber Regenzeit beanspruche.

"Da find wir am Fluß," fagte mein Führer, und als wir eine kleine Erhöhung überritten, mußte ich laut auflachen, benn ich sah plöglich ben huarico — ober vielmehr sein Bett zu meisnen Füßen, bas auch nicht einen einzigen Tropfen Baffer entbielt.

Und auf bem Fluß hatte ich wollen in einem Canoe meine Reise fortsetzen? — Es lag hus mor in der Sache. Daß ich mich aber wirklich am richtigen Fluß befand, barüber konnte ich nicht im Zweifel bleiben, benn erstens zeigten das die hohen Uferbanke, und bann schimmerten auch schon ab er andern Seite die Haufer von Calabozo durch die Busche.

Unmittelbar an unferem Ufer ftanb ein kleines haus — eine ber gewöhnlichen Pulperien, mit ber verhängniftvollen Inschrift:

Peage - Begegelb.

Eine Angahl von Arrieros, von benen wir übrigens nur wenige unterwegs getroffen, hieleten vor bem Haus, und ich mußte hier in ber That fünf Real Wegegelb erlegen. Für was, weiß ich freilich bis auf ben heutigen Tag nicht, benn von einem Pfab durch die Alanos hatte ich wohl die bald hier- bald dahin führenden Spuren gesehen, aber von einem Weg wahrhaftig nichts. — Aber was konnte es helfen? Der Staat erhob hier mit demfelben Recht etwa, wie wir bei und baheim zuweilen Pflastergelb bezahlen, sein Wegegeld, und ein "armer Reisender" mußte sich dem natürlich fügen.

Die Pulperia hatte übrigens bas Gnte, baß wir bort einige vortreffliche Wassermelonen fansben und uns baran erfrischen konnten. Es war bas erste Labsal wieber nach langer Zeit und nach einem bitter heißen Marsch.

Und jest ritten wir durch ben hnarico, und mußten wenigstens hundert Schritt in bem Strombett hinabgeben, um nur zu einem fleinen Wafferloch zu tommen, wo wir unfere Thiere tranten konnten. Das Flußbett war total ausgetrodnet und nur noch an ben tiefften Stellen hatte fich etwas Wasser gehalten, das aber kaum dem Gel schmeckte. Das Maulithier roch nur daran und brehte sich dann wieder ab.

Calabozo, ber alte hanbelsplat ber Llanos, ift eine nicht unbebeutenbe Stabt, burchgängig aber mit nieberen häusern und — wie alle biese Ortschaften bes Innern — Ziegelbächern. In guten alten Zeiten herrichte auch hier ein bes beutenber Berkehr, benn die Bewohner von Calabozo gerabe trieben einen starken Bieh- und Pserbehanbel mit bem Suben und schafften bie Thiere bann nach Caracas, um von bort, für ben Erlös, wieber europäische Waaren in die Llanos zu bringen und zu verwerthen.

Das Alles war jeht unterbrochen. Die Biehguchter jublich vom Apure, wohin ber Burgerfrieg noch nicht gebrungen war, hüteten sich woh,
ihre Thiere bem Feinb — ober hier ber Regierung, was gleichbebeutenb war, in die Habe
zu liesern, sondern blieben zu hause, und eben
sowenig konnte man in jehiger Zeit Waaren von
Caracas herunterbringen, wo man unterwegs
jeben Augenblick ber Gefahr ausgeseht war, mit

Baaren sowohl wie Badthieren einem ber versichiebenen Streifcorps in die Sanbe gu fallen.

Außerbem sollte in bem, turg vorher von bem Regergeneral genommenen Calabogo ber Buftanb so unerträglich geworben sein, baß fast alle reischen ober ber Regierung etwas verbächtigen Leute bie Stabt verlassen hatten, um nicht ben ewigen Contributionen ausgeseht zu sein.

Wie obe und leer sah aber bie Stabt aus, als ich am 24. April Mittags zwei Uhr burch bie vollsommen menschenleeren, sonngebrannten Strafen ritt; benn wenn man auch in biefer Tageszeit in ben Tropen nicht gern sein haus verläßt, so bleiben boch, in ruhigen Jahren, wenigstens bie Laben offen und man sieht Menschen in biefen und an ben Fenstern ber Schattenseite. hier aber traf ich Niemanben, ja, sah keine Seele – keinen Laben geöffnet, selbst bie Pulperien verschlossen, und wenn mein Bursche nicht bie Posaba gewußt hätte, in ber Straße trasen wir Niemanben, um ihn barnach zu fragen. — Und selbst bie Posaba lag veröbet da.

Conft ichwarmte fie von Gaften, wie mir fpater ber Birth fagte - jest war ich ber eingige Gaft in bem gangen weiten Raum.

Raum war ich übrigens aus bem Gattel ge-

ftiegen und gludlich genug gewesen, ein wirkliches Waschbecken zu bekommen, um mich nach bem heißen und staubigen Ritt zu reinigen, als ein Soldat der Amarillos — ein großer, derbknochiger brauner Bursche, seine Muskete in der Haub, zu mir in's Zimmer trat und mich aufsorderte, ihm in das Gouvernementsgebände zu solgen. Ich wusch mich gerade und bat ihn deshalb, einen Augenblick zu warten und sich zu segen. Natürlich war kein einziger Stuhl in dem ganzen öden Zimmer, nur ein breibeiniger Tisch und eine venzuslanische Bettskelle — b. h. in jeder Wand ein eiserner haken, wo dann der Reisende seine hängematte oder Chinchorra aufhängen kann.

Er sah sich etwas mißtrauisch im Zimmer um, blieb aber bann, bis ich fertig war, gebulbig an ber Thur stehen und lub mich darauf sehr stenen und ein, ihm zu folgen. Unterwegs trasen wir auf eine Angahl Straßenjungen, und da diese wohl glauben mochten, daß ich jeht absgeführt wurbe, um wahrscheinlich erschoffen zu werben, solgten sie uns natürlich, um sich ben Spaß mit anzusehen, und zogen badunch anber Wenschen nach. Glüdlicher Weise war das Gouvernementsgebaube nicht sehr weit entsernt,

aber bort babor blieben fie auch fteben, ber Dinge wartenb, bie ba fommen follten.

Der Gouverneur, ober welchen Boften ber herr anch bekleibete, empfing mich übrigens fehr artig, erkundigte sich, ob ich unterwege nicht be- lästigt worden ware — von Revolutionstruppen natürlich, und fragte bann nach dem Etand der Berhältniffe auf ber Straße, von der er gar nicht einzeln hinauswagen durften. Ich sagte ihm auch gang offen, daß bie "Blauen" überall um- herschwarmten, sich aber sehr auständig betrügen und ich nirgends Rlagen über sie gehört hätte.

"Ob ich feine Zeitungen mit aus Caracas brachte?"

"Rein; nur zwei alte, ben Feberalista vom 8. und 11. April (in welchen Rummern bie Ernennung ber bamalig neuen Minister stant). Er wurbe aber jebenfalls schon neuere Nacherichten haben." — Es war ja auch ber 24. bes Monats.

"Rein," erwiderte ber Beamte, "wir haben lange nichts von Caracas gehört; taun ich bie Zeitungen zu sehen bekommen?"

"Mit Bergnugen, aber ich habe fie nicht bei mir, fie find in ber Pofada." "Der Mann tann mit Ihnen gehen und fie holen."

Es war faft unglaublich, aber mahr, bag bie Beamten hier mit einer Truppe Solbaten mitten im Lanbe fagen und so ohne jebe Nachricht von ber Centrafregierung in Caracas gelaffen wurben, baß ihnen bie erft ein Fuhwanberer mitbrinaen mufite.

Alls mich jest übrigens ber Solbat mit seinem Gewehr wieber zurudbegleitete, fühlten sich bie braußen harrenben Straßenjungen fest überzeugt, daß Alles in Richtigkeit sei. Zest war ich abgeurtheilt worben und nun mußte ich erschossen werben. Ich war jedensals als Spion aufgegriffen und hatte beshalb bald bis zur Posaba einen ganzen Wenschenschwarm hinter mir. Dort fanden sich bie guten Leute aber leider getäuscht, und als die bewaffnete Wacht mit ben Beitungen sortging und mich allein zurudließ, unterhielten sie sich wohl noch eine Zeit lang auf der Straße, zerstreuten sich dann aber ebenfalls.

Die Posaba war ein trauriges obes Gebaube und ichien mir vollig leer — ich sab wenigstens teinen Menschen als ben Birth, ber aus einer Seitenthur — wenn ber Tifch gebedt war, erichien, um mir Gefellschaft zu leiften, um bann eben so geheimnisvoll wieder bahinter zu versichwinden. Eine junge Musattin, die ein aller- liebstes Kind bei sich hatte, besorgte die Küche, und ein Eseljunge, der Wasser holte — woher er es triegte weiß ich nicht — und dann auch Futter für seinen eigenen Esel brachte, waren die einzigen lebendigen Personen außer dem Wirth.

Das haus felber nahm einen Flachenraum ein, auf bem in Wien g. B. wenigftens taufenb Berfonen - und vielleicht noch mehr gewohnt batten. Born lagen weite obe Bimmer, mit geichloffenen gaben und volltommen leer - rechts bin lief eine Gallerie, bie fich in brei ober vier bumpfige und fenfterlofe Rammern öffnete eine von biefen bilbete mein Quartier, aber ich tonnte naturlich bie Racht nicht barin ichlafen und jog mir mein Felbbett, bas ich bort borfant, auf ben offenen Sof binaus. Gereinigt mar bas Bimmer aber mahricheinlich nicht feit ber Beit ale ber Maurer, ber es gebaut unb inwendig weiß getuncht, ben Schutt binausgefegt hatte. Aber ich benutte es ja boch gu weiter nichts, ale eben mein weniges Gepad und meinen Sattel unterzubringen, und ba ich

ichon am nächsten Rachmittag wieder aufbrechen wollte, genügte es vollkommen.

Bu Mittag frug mich mein Wirth, ob ich feine Zeitung mitgebracht hatte, und als ich ihm sagte daß ich Alles, was ich bei mir führte, dem Gouverneur ober Bürgermeister ober wer es sonst sei, gegeben, war er außer sich und bat mich auch, sie augenblidlich wiederzuholen. Ich bachte aber gar nicht baran mich deshalb zu bemühen und sagte ihm einsach, wenn ihm soviel baran läge, möchte er es selber thun — ich hätte nichts dagegen, und gegen Abend hatte er sie sich benn auch richtig erbeutet, und er und einderer ältlicher Herr, den er mitbrachte und ber etwas schwer hörte, studirten und bebattirten nachher auf das eifrigste barüber.

Ms ich meine Siesta hielt, amusirte ich mich über ein Fresco-Wandsemalbe höchst eigenthumlicher Art. In der einen Hoswand lief nämlich eine dunne Röhre nach dem Hof hinaus, die wahrscheinlich einen kleinen Theil des Regenswassen in den Hos sieste best Regenswassen in den Hospesten eine Kunftler der Lanos einen schauerlichen Mulattenkopf gesmalt, dem biese Köhre, wie eine Cigarre, etwas schräg im Mund steckte. Das war ihm aber immer noch nicht icon genug gewesen, und er hatte beshalb bem Mulattentopf — nach Art ber Eugel auf ben Raphaetlichen Bilbern — aber nicht jo gut ausgeführt — ein Paar Rlugel gegeben, bie rechts und links hinausstanben. 3ch konnte mich wirklich nicht fatt baran feben.

Als es endlich fuhl wurde, beichloß ich einen Spaziergang burch die Stadt zu machen, und eben als ich fort wollte, fam die Rleine ber Köchin und guckte halb icheu, halb ichelmisch zu mir in die Stube. Es war ein gar niedliches Kind, und da eine Anzahl von Glasperlen mit mir führte, um hie und da ein kleines Geschenk machen zu können, gab ich ihr eine Schnur blauer Perlen, mit ber sie jubelnd zu ihrer Mutter lief.

Ich wanderte jest hinaus in's Freie, und vor allen Dingen ber nicht fernen Plaza zu, die stete von bem Wilitär bieser sübameritanischen Republiken bei irgend einer Revolution inne gehalten und vertheibigt wird. Ist die Plaza von einem angreisenden Trupp genommen, so betrachtet man den Ort als nicht mehr haltbar, und zieht ab.

Gine folde Plaga bat gewöhnlich nur vier Gden, benn felten tommt es vor, bag noch in

ber Mitte ber vier Hauserfronten eine Straße einmandet. Un diesen vier Ecken standen jest logar am hellen Tag Posten, und überhaupt waren die Soldaten saft alle unter Waffen und mußten jedenfalls durch ihre Kundschafter ersfahren haben, daß ihnen die Blauen wieder näher gerückt seien. Ebenso wußte ja auch kein Mensch, od der vor kurzer Zeit mit den Revoslutionären abgeschloffene und gerade jest abgeslaufene Waffenstillstand wieder verlängert sei oder nicht. Falcon regierte eben in Caracas und kummerte sich den Henker um die kleinen Truppentheile, die zerkreut im Land umberlagen. Die mochten sehen, wie sie selber fertig wurden.

Und was für eine Bande von Soldaten lag hier in Garnison! Wie saben die Burschen aus, Rur uniform gerlumpt waren sie, weiter nichts und mit allen Schattirungen der Hautfarbe weiß aber fast gar nicht — vertreten, und dan sehr schmutig. Mit allen Farben von Reibern, die sie selber aber gar nicht abgetragen haben konnten, liefen sie auf das außerste abgerissen umber und hatten nicht einmal gleiche Wassen.

Bor bem einen Gebaube an ber Plaza, bas früher einmal ganz ftattlich ausgesehen haben mochte, jest aber wie eine Art Ruine baftanb und wohinein bas hauptquartier verlegt war, hatte sich ein haupttrupp gesammelt und stand bort aufmarschirt, und rechts und links stankten bie Uebrigen aus. Bon biesen aber lagerten bie Weisten auf bem Pflaster, ober saßen und kauerten zerstreut umber, während eine eben so ruppige Trompeterbande in der Mitte des halbskreises soviel Larm als möglich mit ihren Instrumenten machte.

Schon mit ber Abenbammerung wurben übrigens bie verschiebenen Eden ber Plaza burch Piquets beset, und ebensolche, als es vollsständig buntelte, bis an bie zweite Ede vorgesichoben. Es war augenscheinlich daß sie sich nicht sicher vor einem Angriff fublten, und sie wußten babei baß sie bie ganze Stabt selber gegen sich hatten.

Und was konnten nun solche vorgeschobene Truppenkörper von vielleicht 300 ober 400 Mann der Regierung in Caracas nüten, benn vollständig von jeder Berbindung mit der Hauptmacht abgeschnitten, sogar ohne die geringste Rachricht von braußen und während die revolutionären Schwärme mit jedem Tag wuchsen, tonnten sie auf der Gottes Welt nichts thun als da, wo sie gerade lagen, das kand aussaugen, wertsäger, wer wie in. 11.

So wie aber ber Kampf begann, waren fie von allen Seiten eingeschloffen und mußten sich entweber ergeben — worauf übrigens auch die Meisten warteten, ober sich einzeln tobtschlagen laffen.

Alls ich wieber nach haus gurudtam — benn in ben Stragen wurde man icon bon bon Solabaten angeschrieen, stand ber Wirth in ber Thur und ichien mich erwartet gu haben. Er frug mich auch, etwas verlegen, ob ich noch vielleicht von ben blauen Perfen hatte, von benen ich bem Kind heure eine Schnur gegeben.

"Ja — weshalb? —"

"Db ich ihm wohl einige bavon verkaufen möchte?"

"Lieber herr," fagte ich ihm, "berlei Dinge führe ich nur zum Berichenken bei mir; ber- taufen thue ich nichts bavon — aber was wollen Cie bamit? —"

"Ad," sagte er — und wurde noch verlegener — "meine Tochter haben bie Berlen gesehen, und mich so gequalt, ich mochte ihnen boch einige verschaffen — und fie find hier in ber Stadt gar nicht zu haben."

"Sind Sie benn verheirathet? —"
"Gewiß — ich wohne bier gleich nebenan."

"Du lieber Gott," lachte ich, "wenn ich Ihren Töchtern da mit eine solche Freude machen kann, so steht ihnen ein Theil von dem, was ich noch habe, gern zu Diensten."

"Mlfo Gie wollen mir welche verfaufen."

"Rein, aber ich werbe mir erlauben ihnen ein Geschent bamit zu machen."

Der kleine Mann ichien barüber boppelt erfreut, und so sorgfaltig er bis jeht seine Thur verschlossen gehalten, so bat er mich boch jeht zu ben Damen mit hinuber zu kommen.

Run hatte ich schon vorher in Caracas, und später auch in Bictoria gehört, daß Calabozo in der ganzen Republik seiner hubschen Madchen und Frauen wegen berühmt wäre, an dem ganzen Tag aber auch noch nicht eine einzige von ihnen zu Gesicht bekommen, denn die Damen hielten sich bei dieser Militarwirthschaft und der Bande natürlich fest in ihren Hausen verschlossen und ließen sich noch weniger auf der Straße — nicht einmal an ihren Kenstern sehen. Ich war aber hier wirklich überrasch, denn zwei wirklich überrasch, denn zwei wattet zu sinden, als sie der alte Bursche hier wohlweislich hinter verscholossen Thur wewartet zu sinden, als sie der alte Bursche hier wohlweislich hinter verscholossen. Thur gewattet zu sinden, als sie den alte Bursche hiert. Aber ein Schmuck hat schon manche Thur ge-

öffnet, ob bas nun Diamanten ober Glasperlen finb — bie Sache bleibt fich gleich — es tommt nur auf bie Gegenb an.

Ich hatte noch etwa brei ober vier Pfund ber verschieben Berlen bei mir, und es war wirklich ein Bergnügen zu sehen, mit welchem augenscheinlichen Entzüden die jungen Damen, von denen die Jüngste höchstens sechzehn, die Andere vielleicht ein oder zwei Jahr mehr zähelen mochte, den Schat von bunten Perlen vor sich ausgebreitet fanden — denn da kein Tisch im Zimmer war, sehten wir uns Alle — die Wutter ebenfalls — ganz behaglich auf die Watte nieder.

Die beiben jungen Damen hatten, wie fast alle Subamerikanerinnen, prachtvolles schwarzes haar und große buntle Augen, wie ebenfalls einen prachtvollen Teint — und wie bie Augen jett in Bergnügen blitten! Es war wohl ein paar handevoll Glasperlen werth, das wirklich wunderhubsche Bild zu beobachten.

Zuerst griffen fie übrigens nach ben blauen Berlen, und als ich ihnen bemerkte, daß bas ja bie Farbe ber Revolution fei, betrachteten sie mich so schelmisch von der Seite, als ob sie

håtten sagen wollen — und ihre Augen sagten bas auch — "ja eben beshalb."

Im Anfang suchten fie aber nur febr ichuchtern aus. Jebe eine ober zwei Schnuren, und als ich ihnen sagte, daß fie nur mehr wähen nöchten, saben sie ihre Mutter fragend an, und biese erkundigte sich vor allen Dingen nach dem Breis. Als ich ihnen aber wiederholte daß die Berlen überhaupt teinen Werth hatten und sie Berlen überhaupt teinen Werth hatten und sie duon nehmen möchten was sie freue, blitte es über die lieben Gesichter und sie griffen jeht herzhaft zu — aber immer noch bescheiden, bis ich benn aussand, welche ihnen am besten gessielen und bann reichlich selber gab.

Ich habe wenigstens bas Bewußtsein, bie beiben jungen Wefen an bem Tag gludtlich gemacht zu haben — und es ist ja schon ein Glud, sich nur über eine solche Reinigkeit freuen zu können.

Ich verbrachte wohl eine Stunde in ber Familie und betam balb heraus bag fie volltommen revolutionar gesinnt und mit einem Wort echt blau seien. Die Mutter versicherte mich sogar, baß ich durch die gange Stabt geben und in jebem haus bas Namliche finden tonne.

Am nachften Morgen fab ich ein Grercitium

ber Golbaten, Die langfam burch bie Stabt marichirten, und ich muß gesteben, bag mir eine gerlumptere Banbe folder armen Teufel noch im gangen Leben nicht vorgekommen. Reiner von Allen hatte Schuhe an, Jaden ebensowenig. Ginigen ichien es felbit an einem Semb gu fehlen, benn fie trugen ihre alten, gerlumpten Cobijas, trot ber Barme, über bie Schultern geworfen. - Und wie waren fie bewaffnet! Unter ber ganzen Truppe sah ich nur zwei Musteten, bie ich aber nicht um alles Gelb ber Belt hatte abfeuern mogen. Drei Unbere trugen noch Carabiner und bie Uebrigen führten allein Langen - jebenfalls eine beffere Bebr, ale bie Carabiner, die bochftene zum Dreinichlagen bienen. und bann binten losgeben fonnten.

Alle biefe Leute waren zu Solbaten gepreßt worben. Keiner von Allen bekam ben verssprochenen Sold, und zu effen? — wenn sie selber etwas fanden, ja, sonst aber waren in Calabozo schon alle Thiere aufgezehrt und die Fouragirtrupps von der Umgegend ebenfalls abgeschnitten. Und biese Leute sollten ein ganzes, im Aufstand begriffenes Land bekampfen? Wer sie nur sah, konnte über das Resultat auch keinen Moment im Zweisel sein.

Alls ich biese traurige Truppe — und bie Leute saben außerbem niedergeschlagen genug aus, hatte an mir vorbeibestlitren lassen, machte ich mit einem jungen Deutschen, ber ebenfalls von Carracas erst fürzlich uach Calabozo gekommen war, um hier Gelber einzukassirien, aber total unverrichteter Cache wieder zurückkehren mußte — benn wer besaß in ber jehigen Zeit Gelb — einen Spaziergang vor die Stabt, und hatte wahrlich nicht erwartet, eine so reizende Scenerie zu sinden.

Dies Calabogo muß in friedlichen Zeiten ein wirklich reigenber Ort fein, und hat auch wirklich in bem fublichen Theile Benezuelas, ichon seiner Baber wegen, einen Namen. Benn es aber in ben Llanos überhaupt einen ichonen Fernblick geben kann, so barf ihn biefes Stabtschen beanspruchen.

Dicht am hnarico und auf bem hohen Ufer besseles gebaut, überschaut es die weite, burch nichts unterbrochene Senen nach allen Seiten, und ba bieselbe bort ziemlich bicht mit grunen Buschen und einzelnen zerstreuten Palmen bebeckt ist, bietet sie auch einen freundlichen Anblick. Ganz prachtvoll aber liegt die Setelle, an welcher sich die Baber — talte wie

warme - befinden. Dort ift überhaupt Baffer genug, und prachtvolle Mangobaume ragen mit ihren bichtbelaubten und riefigen Wipfeln felbit über bie Bugel binauf und beschatten bie unten angebrachten und ausgemauerten Babeplate. Aber bas nichtenutige Golbatenvolt bat auch biefe friedliche Ginfamteit geftort und fur ben Mugen= blid fogar gerftort. Dort unten binein haben fie nicht allein ihre Thiere getrieben und ben Blat volltommen abweiden laffen - bas mochte noch feine Entichulbigung finben - nein, auch in die Baber felbft trieben fie Pferbe und Daul= thiere, bis bie Gigenthumer bie fleinen Schleufen öffneten und bas Waffer total ausströmen liefen. Den Damen von Calabogo murben alle bie ichonen Baber entzogen, und es hatte beffen in ber That nicht bedurft, um fie noch gegen bie Regierung und ihre Truppen gu erhittern. -

Aber meines Bleibens war nicht langer in Calabogo, und nachdem ich an bem Tag noch bie größte Sige abgewartet und im Schatten bes Haufes verbracht, sattelte ich mir, etwa brei Uhr Nachmittags, wieder mein Maulthier, um meine Reise sortzusegen und nun in ben eigentslich wilben und selten besuchten District ber Lanos einzutauchen.

She ich aber aus bem hof hinausritt, wurde mir noch eine Ueberraschung. Die beiben jungen Damen, die ich heute gar nicht gesehen und benen ich mich nur burch ihren Papa hatte empfehlen lassen, kamen heraus, um mir noch zum Klichieb die hand zu reichen — aus Dankbarkeit für die Glasperlen. Gott segne ihre lieben Gesichter — sie sahen wieder bilbhabich heute Morgen aus.

Bon Calabozo aus behielten wir allerbings noch Anfangs bie bisherigen Chaparrobufche, welche bie Gegenb ein wenig monoton machen; balb aber traten bie Neinen eigenthumlichen Balmen wieder auf, und zwar immer haufiger, bis sie zulegt einen einzigen, wirklich malerisch ich eine Balb bilbeten, ber uns auch einigen so fehr herbelgesehnten Schatten gab.

Weit ab vom Wege sahen wir einzelne hirsche, aber fie gingen fluchtig fort. Sie waren jebenfalls burch irgenb etwas verscheucht worben, und als wir bald barauf eine etwas größere Walbblöße erreichten, bie sich nach Often zu öffnete, entbedten wir eine fleine Gruppe vom Solbaten, die bort ihre Thiere weiben ließen. Sobald fie uns übrigens bemerkten, fprang Einer von ihnen in ben Sattel, griff seine im Boben

stedenbe Lanze auf und sprengte auf uns zu, um sich zu vergewissern wer wir waren. Rur an meinen Peon richtete er aber ein paar Fragen — bem gesten Band nach gehörte er zu ben Regierungstruppen — und schloß sich bann gleich barauf wieber ben Uebrigen an.

Etwa eine Stunde spater überholten fie uns, galoppirten aber vorüber, ohne sich aufzuhalten. Bie wir an bem Abend noch ersuhren, waren sie ausgeritten, um eine Schaar ber Jhrigen angutressen, bie vom Apure ber erwartet wurde.

Die Scenerie war hier wirklich wunderbar hubich, ein vollkommener Palmenwald, und etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang erreichten wir auch eine kleine Hacienda mit einem Juderfeld, aber es gab kein Masser hier ehiere, und wir durften beshalb hier nicht übernachten. Unmittelbar fast hinter der Nacienda aber und kaum eine halbe Legua davon entsernt, mit einsbrechendem Abend, trasen wir ein Rubel Rothwild — benselben dirginischen Sirsch, der im Norben bis zu der kalten Jone hinaufreicht, nur hier mit vielkeicht durchschnittlich etwas geringerem Geweih — und ich schoe einen davon, um wenigstens ein gutes Stüd Wildpret sur unser Abendessen zu haben.

Gerabe als ich noch bamit befchaftigt mar, ibn aufzubrechen, faben wir eine Staubwolte uns entgegentommen, und balb barauf unter= ichieben wir auch ben antommenben Golbaten= trupp, bem fich unfere Bekannten von beute Morgen angeschloffen hatten. Rur bie Officiere maren naturlich gu Pferb, bie Golbaten hatten aber ben gangen Tag in ber bofen Site marfcbirt. Gie faben auch erichopft genug aus, ohne übrigens burch bas geringfte Bepact belaftigt zu fein - Ginzelne nur hatten ein Stud frifdes Rubfleifd auf ihr Bajonnett gefpießt babei lachten und plauberten fie aber luftig qu= fammen und wollten mit einem Grug vorüber, ale ich ben Officier anrief und ihn fragte, ob er nicht feinen Golbaten wolle bas Wilbpret mitnehmen laffen, ba ich und mein Beon natur= lich febr wenig bavon brauchten. Das murbe benn auch mit Dant angenommen; an Lebens= mitteln fehlte es ben armen Teufeln ja immer. Uebrigens ging ihnen bas Bermirten trefflich von ber Sand, und in menigen Minuten mar mein Birich berartig befeitigt, bag bie Masgeier fur ben nachften Morgen taum noch ein burftiges Grubftud an ben Gingeweiben übrig bebielten.

Die Nacht trafen wir kein Haus mehr, sonbern mußten, ba kein Monbschein war, unter einer kleinen Palmengruppe lagern, ohne baß wir ober unsere Thiere auch nur einen Tropfen Basser gehabt hätten. Wein Führer versicherte mich übrigens, daß wir nicht mehr weit von einer kleinen Lagunc entsernt wären, wo wir wenigstens die beiben Thiere gaug früh am Morgen tranken könnten.

Waffer! es ift bas ein bofes hinberniß fur bie Enltur biefer Streden, und wie muß man sich behelfen, wenn man wirklich einmal zu einem Brunnen kommt. Wir sollten bas am nachsten Tag erfahren.

Morgens erreichten wir nach taum einstüubigem Ritt die Kleine Lagune, von da ab ritten wir aber ben ganzen Tag bis Nachmittags brei Uhr, ohne auch nur noch einem einzigen Tropfen zu begegnen, und wie entsestlich troftlos lag bas Lanb!

Es war ein verzweifelter Marsch, die Sonne brannte mit einer wahren Gluth auf die durre, in der Trodenheit überall aufgesprungene Ebene nieder — und boch wuchsen noch Blumen in ben verschiedensten Farben barauf, besonbers viele senstitute Pflangen, die noli me tangeres, bie fich bier auf bem trodenen Boben volltommen wohl zu befinden ichienen.

Das war auch Wildniß, wie man sie sich nicht ober benten kann, und boch hatten es Menschen, jebensalls Biehzüchter, früher einmal versucht, sich hier nieberzulassen, aber in bieser Dürre mit ihrem Bieh flüchten muffen, um ben Portugefes Strom ober Apure aufzusuchen.

Das erste Saus was wir anritten, lag auf einer kleinen Erhöhung, und bicht baneben befand sich ein früher gegrabener Brunnen — aber ein Brunnen, wie ihn biese Art Leute gewöhnlich graben — faum mehr als eine weite, etwa 12 Fuß tiese Ruble, zu ber man bequeun hinabstiegen kounte, bie aber jest auch natürlich nicht bie Spur einer Feuchtigkeit mehr zeigte.

Und immer heißer brannte die Sonne und bie Junge klebte uns am Gaumen. Da endlich saben wir links vom Wege ab wieder eine Bohenung liegen. Ich traute freilich nicht mehr und wollte vorbeireiten, mein Führer aber bat, ich möchte boch einmal jusehen — es ware ja möglich, daß wir bort einen Becher voll Wasser fanden, um uns wenigstens einen Schluck Kasses zu machen.

3d trabte binuber, und als ich bie nieber-

gebrochene Umzäunung erreichte, rief ich bas Haus an — Niemanb antwortete, aber im Innern hörte ich eine Katze miauen — bort mußten also boch Menschen sein, und wo wir Wenschen sanben, fanben wir auch Wasser.

Ich ritt an bie Thur hinan und sah in das Haus. Es war vollkommen leer, eine kleine gelbe Rape ausgenommen, die auf einer Art von Lehmbank lag und kläglich miaute, als sie meiner ansichtig wurde. Das arme Thier war hier jedenfalls halb verburstet und halb verhungert und mußte da elend krepiren — aber wie konnten wir ihr helfen? Wieder hielten wir hinaus in die Klanos, und mein Maulthier schien so erschöpft, daß es kaum von der Setel wollte. Es konnte nichts helfen; hier gab es keine Raft für uns, und in die senkrecht niedersbrennende Sonne brängten wir auf's Neue hinein.

Als wir enblich, etwa um brei Uhr Nachmittags, einen Brunnen erreichten, war es ein Brunnen in ber Wifte, von ber gewöhnlichen Tiefe,
nicht zum Heraufziehen bes Wassers, sonbern
zum hinabsteigen eingerichtet, und mit eben genug sließenbem Wasser darin, um vielleicht jebe
Minute einen Trintbecher zu füllen. Dort wuschen Frauen, bie sich bas Trintwasser in einer

Calabasse (hier Totuma genannt) herausholten. Dort stand eine andere Frau mit einem Ses und zwei kleinen Fässern barauf, die sie hier ebenfalls füllen wollte. Dorthin kam ein Bursche, aber die Wasseren, die er zu tränken gedachte, aber die Wasseren. Dort langten wir ebenfalls an zu bemselben durstigen Zweck, und so trosttos der Plat aussah, da nicht einmal ein Schattenbaum, sondern nur eine dürstige Afazie an dem Brunnen stand, hielten wir boch eine kurze Nast, gaben den Thieren etwas zu saufen und marschirten dann noch eine kurze Strecke weiter, um bort zu übernachten.

Ein wunderbarer Unterschied muß hier aber in der That zwischen ber naffen und trockenen Jahredzeit herrschen, denn während jett die gange Ratur wie ausgetrodnet und verdorrt ichien, zeigte mir mein Führer unterwegs Stellen, wo wenigstenst 12 Juß über bem Boben, von einer höheren Stelle bis zu einer andern, eine Art von Steg aus Holzstämmen gemacht war, damit dort oben die Arrieros mit ben Ladungen rrocken überpassseinen bie Arrieros mit ben kadungen frocken überpassseinen, während bie Thiere hier unten burchschwammen. Die gange Llano soll in ber Zeit unter Basser stehen und viele

bon biefen Blaten find bann wirklich nur mit Lebensgefahr zu paffiren. Wo maren aber jest bie Aluthen, bie fonft bier binburchftromten, und welchen Gegen murbe nur ein fleiner, unbebeutenber Theil berfelben bem Boben gebracht ba= ben? Diefes von einem Ertrem gum anbern Uebergeben berricht aber in vielen tropifchen Simmelsftrichen, und mabrend in einem Theile bes Sahres bas land faft erfauft, reift es in bem anbern bie furchtbare Durre fo von einanber, baf man fogar bas Maulthier vorfichtig gwi= ichen biefen Riffen bindurchleiten muß. Und wie foll es bier regnen, wenn es einmal beginnt fo, bağ fich gange Lagunen in wenigen Stunben anfullen und ber Banberer fich huten muß, an einer tiefgelegenen Stelle Salt gu machen.

Wieber ein langer öber Tagesmarich mit nur hie und da einem Rubel Wilb, die entsehliche Einsamkeit zu unterbrechen. Frisches Wildpret hatten wir wenigstens die Zeit über. Merkwürbig war übrigens die Gier, ja Prechheit der Aasgeier, wenn ich ein Stüd geschossen hatte. Man wußte manchmal wahrlich nicht, wo sie so plößelich herkamen, wenn sie nicht verstedt in den Palmenwipfeln gesessen. Wie eine schwarze Bolke bedeckten sie auch schon, nach kaum einer

Biertelstunde, die Llano neben dem erlegten Stud, und wenn ich nur Miene machte davon zurud zu treten, warfen fie sich mit bem unheimlichen Rauschen der Flügel und mit heiserem Krachen barüber her. Warf man aber ein Stud zwischen beinein, so ballte sich auch in dem nämlichen Moment die gange Masse zu einem widerlichen Knäuel zusammen, und mit Krachzen und Kreissichen und Flügelschlagen riffen sie es in Stude.

Der Palmenwalb hatte bier icon lange aufgebott, Palmen tamen aber noch immer im Gingelnen vor, und mertwurbiger Beise gerade in bieser Gegend fast immer mit einem Laubbaum, ber aber nur aus einer Sollingpflanze entstand, eng verwachsen.

Diese Sombrero-Palme, eine kleine Fächerspalme, aber unähnlich ben in Afrika wachsenden Fächerbäumen mit Aeften, da sie nur allein palmartig wächst, trägt kleine schwarze Früchte, die wenn reif (und gerade in dieser Zeit fanden wir schon einige gereiste), schwarz aussehen, von der Größe eines kleinen Taubeneies sind und fast wie Johannisbrot, aber ziemlich trocken schmeden. Der Wipfel berselben bildet sich rasch aus, und auch der Stamm bekommt fast gleich im Aufang seine Stamm bekommt fast gleich im Aufang seine spätere Stärke, und wächst nur mit den Gerbäder, Ruer Keisn. II.

Jahren hoher, wobei ber Bipfel bann bie unteren Blatter, wie ber Stamm emporsteigt, fallen lagt. Die Stumpfen biefer Blatter bleiben aber noch lange steben, und wie sie in ihren hohlungen Fenchtigseit halten, weht auch bort ber Same einer besonbern Schlingpflanze binein, bie barin wächft, nach und nach ben gangen Stamm umspannt und zulest bie Form eines Baumes aunimmt, ohne je bie umschlossjene Ralme zu schäbigen ober zu erbruden.

Rur eine einzige Palme fant ich in einer solchen Umarmung abgestorben - aber auch ber Baum war tobt, ber fie umschloffen bielt.

Gegen Abend erreichten wir endlich das nicht gerade kleine Stadten Ramahua, das an dem Portugefe-Fluß liegt und einen fehr bedeutenden Stromhandel mit dem Apure und felbst dem Orinoco treibt. Außerdem ist der Ort auch noch ziemlich bedeutend in der Fabrikation von Sangematten.

Bon bier aus hatte ich nun in ber That meine Reise zu Wasser beenben tonnen, aber San Fernando sollte, wie mir mein Führer sagte, ein viel besserer Plat sein, um mich einzuschiffen, und ba ich biese Stadt von ba aus in einem Tag bequem erreichen konnte, beschloß ich mich

hier nicht aufzuhalten. Aber wieder lag unfere Bahn durch eine furchtbar trodene. Wüste, die, nur hie und da mit Palmen bestanden, die Augen schweckelung bot. Kein Tropfen Wasser war auf dem ganzen Weg zu sinden, die dicht vor San Fernando selber und schon unmittelbar an dem Waldstreisen, der ben Appurestrom begleitete.

Richt weit von einer bort stehenben kleinen Sutte entsernt und reichlich noch eine halbe Legua in geraber Richtung von bem Fluß selber, trasfen wir einen Kaiman ober Aligator, ber auf vollsommen trockenem, ja ansgebriem Boben in ber Sonne briet unb uns, ohne auch nur eine Bewegung zu machen, bicht an sich vorbeizeiten ließ. Wir belästigten ihn auch nicht weizeten. Es war bort viel zu heiß, um sich mit bem faulen Burschen einzulassen.

Uebrigens bekam ich baburch Gelegenheit, ihn giemlich genau zu beobachten. Er mochte etwa 9 ober 10 Fuß lang fein, hatte einen viel kürzeren Schwanz als bie norbamerikanischen Alligatoren, und auch eine gruntiche, in's Graue spielenbe Farbung - senst aber basselbe nichts-

wurdige, maliciofe Geficht und bie namliche, nichts weniger als schone Gestalt.

Jest hatten wir bie Baume erreicht, aber Schatten gab es beshalb noch immer nicht, benn ber Weg führte breit hindurch und die Sonne brannte wie Feuer auf ben geborten Boben nieber. Meiter und weiter! Menn ich glaubte, jeht muffe sich ber Walblichten und uns die heißersfrebte Stadt zeigen, war es nur immer wieber eine Malbbloge, die wir erreichten, bis wir am Ende ploglich vor bem Apure selber standen undest auch, am andern Ufer, San Fernando be Apure in seiner ganzen Breite vor uns saben.

Aber alle Wetter! welch ein Strom! Co groß und breit hatte ich mir ben Apure wahrlich nichgebacht, ber bort, wo die Stadt lag, bem Mississippiper eine Rache ftrich, aber was für tüchetige Wellen er babei auch aufwühlte! Und bas war babei erst ber Apure, ber sich in ben noch weit größeren Orinoco ergoß! Aber ich machte mir jest wahrlich feine Sorgen, wie ich biese giemlich hochgehenben Wellen mit einem schweit größeren den den mit einem schweiten Sorgen, wie ich biese giemlich hochgehenben Wellen mit einem schweit bas Wasser, nach bem ich mich so lange geschnt, erreicht – ba, zu meinen Füßen, lag ber Strom, erreicht – ba, zu meinen Füßen, lag ber Strom,

bort bruben bas, Biel einer langen, muhfeligen Banberung, und bamit war ja auch ber weiteste Bunkt gewonnen, ber mich noch von ber heismath abzog. Bon hier fonnte ich rechnen, baß ich mich auf bem heimweg befand, und alles Andere schwand in bem einen Gebanken zu Richts gusammen.

## 7. San Hernando de Apure.

Unmittelbar am biesseitigen Stromesuser stanben ein paar Gebaube mit einem langen Schuppen baran gebaut, in welchem eine Unsmasse von Packsteln und anderem Reitgeschir ausgestapelt lag. Auch ein paar Tische mit Banten waren barin angebracht, und Leute saßen bort, die theils Karten spielten, theils über die jehigen Justände politisirten — aber Alle im revolutionären Sinn — und hier ersuhr ich auch, daß in Sarnando ber letzte Vorposten — ich weiß nicht wie viel hundert Mann — ber Amarillos ober Regierungstruppen lagen, über welche Don Pebro Wanuel Rojas — ein strens

ger Anhänger bes Prafibenten Falcon - com= manbire.

Dicht babei war eine Art Pulperia ober Branntweinschant, und in ber That ba auch gar nichts zu haben, als eben nur ein sträfticher Branntwein, ber unserem Kartoffelsusel um gar nichts nachstand — und boch war es, auf ben beigen Ritt, eine Erquickung, ja sagar ein Lurus, nur etwas Derartiges zu bekommen.

Der Ausschenker in biesem, nichts weniger als brillanten Hotel war sonberbarer Weise ein Deutscher, ber aber erst fürzlich vom Orinoco hier heraufgekommen war und gar nichts vom Band und seinen Berhältnissen kannte. Er konnte mir also auch keine Auskunst geben, ob ich in San Fernando Schiffsgelegenheit zu Thal sinden würde. Er sprach überhaupt erst sehr mittelmäßig Spanisch und schiene Giner von den Leuten, die sich vollkommen ziellos in der Welt umhertreiben — jede Schiffsgelegenheit, die ihnen billig oder umsonst geboten wird — wohn bleint ich gleich, benuthen, und an irgend einem Punt angelangt, sich um weiter nichts bemühen, als nur so rasch als möglich wieder wegzukommen.

Etwa eine halbe Stunde frater hielt bas Fahrboot, bas zwischen Can Fernando unb bem

bieffeitigen Ufer lief, von zwei Mann gerubert, über ben Strom herüber. Es war eine ziemlich große Birogue — canocartig gebaut und breit genug, auch felbft bem aufgewuhlten Strom, ohne befonbere Gefahr, die Stirn zu bieten.

Sier mar es nun nothig, ein Arrangement mit meinem Rubrer gu treffen, ber von ba ab wieber nach Saufe gurudfehrte und bas Daulthier an Beren Bollmer gurudbringen mußte. Er hatte fich auf bem gangen Darich als ein guverläffiger und braver Burich gezeigt, und ba ich boch nicht Luft hatte in San Fernando herum= gulaufen, um einen Giel mit feinem Bacffattel jum Bertauf auszubieten, fo ichentte ich ibm MUce: ben Gfel, ben gekauften Reitfattel, ben Badfattel, noch ein Bemb, ein Paar Alpargates, einige baumwollene Tucher und verschiebene an= bere Dinge und nahm ihn nur mit nach Gan Fernando binuber, um ibn bort auszugablen und ihm noch Gelb fur feine Beimreife gu über= geben.

Schon auf ber Ueberfahrt, im Strom felber, hörten wir aber ben militarijchen Larm, ber ba brüben vollführt wurbe. Das trommelte und pfiff und blies und marichirte nach herzensluft am Ufer herum. — Aber was kummerte mich

ber Larm, ober bie gange funftliche Solbatenwirthschaft - mir war zu wohl zu Muthe, baß ich wieber einmal auf Baffer ichankelte und bie frische, fast tuble Brife fublte, die ben Strom herauffam, als baß ich auch nur einen Gebanten hatte auf die Truppen von Don Pebro Manuel Rojas wenden konnen, und als wir bas gegenüberliegende Ufer enblich erreichten, sprang ich mit einer wahren Bonne die steile Sandbant hinauf, die jeht, bei bem niederen Bafferstand, unter ber Stadt lag.

Run hatte ich schon in Caracas gehört, baß ich in San Fernando wenigstens ein en Deutsichen, und zwar den üblichen beutschen Suumacher ber nirgends sehlt, sinden würde. Den suchte ich mir der allen Dingen auf, um wenigstens von ihm eine gute Posada zu erfragen, und dann weiter mit ihm zu besprechen, wie ich später meine Reise am besten stromab fortseben könne, denn kurze Zeit mußte ich mich jedensalls erst in San Fernando nach dem langen, mühevollen Martid auseruben.

Den Deutschen fant ich auch — einen alten tomischen Kauz und zwar aus Westsalen ftamment, ber aber Anfangs feine Nationalität vollftandig verleugnete und sich fur einen Hollander ausgab, weil er — wie er mir später gestand, bis jeht noch wenig Freude an ben hier ein= treffenden Landsleuten gehabt hatte.

Da er aber wohl merkte, daß ich nichts von ihm haben wollte als feinen guten Rath, und auch souft "keine Arbeit suche", wie das wohl gewöhnlich bis jest der Fall gewesen, so wurde er freundlich und opserte mir später wirklich auf die sorglichste Weise seine Zeit, um mir Alles was ich brauchte einrichten zu helfen.

Bor allen Dingen brachte er mich in die Posaba des Ortes, wo ich dann auch ohne Weiteres meine in Kamahua gekauste Hangematte aushing — benn Betten gab es hier nirgends, und mich hineinwars, um ein wenig auszuruhen. Wein Bursche war indessen ausgegangen, um noch etwas zu besorgen und einige Briefe abzugeben, die er in Calabozo bekommen, und als er zurückehrte, rechnete ich mit ihm ab, zahlte ihm reichlich — auch noch — was ich nicht einsmal gebraucht hätte, für den heimweg, und ging dann selber wieder aus, um mir die Stadt ein wenig anzuseben.

Mis ich in bie Posaba gurudkam, hatte sich mein Fuhrer schon wieber übersetzen lassen, um feine Heimreise angutreten, vorher aber noch sich auf meine Rechnung von ber Wirthin Ertra-Brobifionen geben laffen und mir außerbem aus meinem Bergfad bie beiben letten baumwollenen Tucher mitgenommen.

Sonderbares Bolt! Die Benegulaner find wirklich im Sangen brave und eprliche Leute, und was 3. B. in Merifo zu den Alltäglichkeiten gehört: Straßenraub und Word — würde hier mit Entrüfung von den Bewohnern des Landes betrachtet und augenblicklich selber bestrachtet und augenblicklich selber bestrachtet und augenblicklich selber bestrachtet und augenblicklich selber ber Aursche hatte eine Eemüthstrantheit bekommen, wenn er sich zu dem Allen, was ich ihm schon gegeben, nicht noch einen kleinen Ueberversbeinst hatte machen können.

Uebrigens muß ich auch wieber bekennen, baß ich wahrent meiner mehrtägigen Anwesensheit in San Fernando meine sämmtlichen Sachen in dem offenen Bergfad in einer Stube liegen hatte, an der sich nicht einmal eine Thur befant, und baß mir nicht die geringste Kleinigkeit weiter abhanden gekommen ist.

San Fernando be Apure — ber Name flingt hochtrabend genug, aber bem entspricht freilich bie Stadt felber nicht, wenn man fie wirklich betritt. Bon über bem Flug bruben sieht fie allerbings ziemlich bebeutend aus, benn eine lange Sauferreihe, die auf der hohen Uferbank bicht am Rand des Stromes liegt, bilbet ihre Front, und man erwartet natürlich mehr bahinter zu finden. Der ganze Handel beschränkt sich aber in der That nur auf diese eine Reihe von noch dazu sehr einfachen und niedrigen Haufern, und doch ist gerade dieser kleine, unscheinbare Ort— in ruhigen Jahren einer der bebeutenbsten Handelspläche Benezuelas und hat nur das zu seinem Rachtheil, daß es in Benezuela seit den letten zehn Jahren kaum eine ruhiges Jahr gegeben hat.

Muerbings liegt es fast im Mittelpuntt bes gewaltigen Reiches — wenn man basselbe auf einer Laubstarte betrachtet, ben Strom ausgenommen kann man aber kaum sagen, baß eine wirkliche Straße von irgend einer Richtung ber bahin führt, und auf ben ersten Blid erscheint es Einem auch wirklich fast nur wie ein etwas weitläufiges Dorf, wie ein Sammelpuntt von Menschen in der Bildnig, mit ein paar tleinen hanblern zwischen ihnen lebend, um ihnen bin onthwendigsten Bedursniffe zuzusuhern. Aber der och ein Edein trugt, benn bie meisten biefer "kleinen handler" sind Commandithauser großer, weitschafte großer, weits

auszweigenber Geschäfte, besonbers aus Angostura (Bolivar), und was sie importiren, versieht ben Bedarf ber ganzen Llanos, mährend sie alle in ihren Bereich sommenden Producte des Landes aussschiren und auch zum großen Theil den unzgeheuren Biehhaubel mit dem Siden und Bertien vermitteln. Zu gleicher Zeit lausen ihre Fahrzeuge nicht allein in den Orinoco hinein und dis Angostura herab, dann in den Portuzgese und die anderen Nebenströme, sondern sie senden biesleben auch Hundurte von Leguas weiter den Strom hinauf in den Meta und alle die mit den dort herum hausenden, Indianern selber einen nicht unwichtigen Handel treiben.

Das Städtchen fieht gar nicht barnach aus, aber es find icon fehr bedeutenbe Bermogen barin gewonnen worben.

Die Bauart ift ahnlich wie bei allen übrigen Stabten in Benezuela, bie ber oft fehr heftigen Regenguffe wegen von ben flachen Dachern abieben und ichrage Ziegelbedung vorziehen — aber nur die besseren, herr erwas theuern Material gebedt, eigentlich fast nur die Kauflaben, waherend bie Wohnungen ber armeren Klasse mit

ben Blattern ber , biefem Simmelsftrich eigenen Combrero-Balme überbacht fteben.

Die Saufer haben alle nur einen Stod, b. h. Barterrewohnung.

Allerbings glaube ich nicht, daß Can Fernando auf feinem angeschwemmten Boben und in ber gang flachen Lage je etwas von Erbbeben zu furchten hatte, aber es fehlt ja nicht an Raum und man hat außerbem bas Angenehme, keine Treppen zu steigen.

Rur ein einziges zweistödiges haus stand in San Fernando, und zwar an ber Plaza. Dort war auch das hauptquartier ber Regierungstruppen, benn oben im ersten Stod wohnte General Don Pebro Manuel Rojas — wie gesagt, ein eifriger Anhänger Falcon's. — Raum aber brang balb darnach die Kunde von dem Sieg der Revolution nach San Fernando, als er auch augenblicklich mit seiner ganzen Armee zu bem Feind überging, und ich glaube schwerlich, daß er die Soldaten auch nur vorher beshalb gestragt hat.

Satte er es fruher gethan, fo mare ihm vielleicht eine größere Rolle im Staat vorbehalten gewesen, benn er galt fur einen tuchtigen Mann, gehorte aber leiber zu jener Klaffe von Polititern, welche bie Nordamerikaner sehr bezeichnend Fenceriber nennen — b. h. Leute, die oben auf einer Fenz ober Umzäunung sitsen und noch nicht genau wissen, nach welcher Seite sie einen Spruas riskiren sollen. Er sprang auch, als ihm keine Wahl mehr blieb, zu den Blauen hinunter, aber es half ihm das nichts weiter, als daß er seine eigene Person in Sicherheit brachte — eine poslitische Rolle in Benezuela — wird er aber erst dann wohl wieder spielen, wenn die Sache ein wenig vergessen ist — und das dauert in den sudamerikanischen Republiken nicht lange. Leute mit einer fleckenreinen Bergangenheit sind überhaupt zu rar, um die Anderen ganz entbehsren zu können.

General Don Bebro Manuel Rojas mag übrigens ein sehr gescheiter und tüchtiger Generral sein — ich weiß nichts zum Gegentheil — aber Gehör kann er unter keiner Bebingung haben, benn bicht und unmittelbar unter seinem Fenster vollführten bie Solbaten ben ganzen aushsighagenen Tag einen solchen heibenlarm mit Trommeln, Pfeisen und Trompeten und bann auch noch Nachts mit Guitarrepielen und Sinzgen — und was für ein Gesang! — bag jeber Andere davon taub geworben ware und es selbst

bie Nachbarichaft zur Berzweiflung trieb. Ihn felber schien es aber gar nicht zu geniren, und so lange ich mich in San Fernando aufhielt, wurde es hartnädig und unverdrossen fortgesett.

San Fernando hat in ber That eine ungemein gunftige Lage, ja so gunftig, wie sie nur eine Binnenstadt haben tann, und ware ein anberes Bolf im Besith bes Landes — ober hatte es selbst nur eine ehrliche Regierung, so wurde es seine Einwohner nicht nach Hunberten, son bern nach Tausenden gablen. So aber wächste nur langsam und allmählich fort, ja fristet in solchen Zeiten, wie die jehigen, kaum sein Dasein.

Der Apure-Diftrict ift seiner prachtvollen Beibegründe wegen berühmt, und bas sammtliche Bieh bas ba heraus nach bem nörblichen Markt getrieben wird, muß hier bei San Fernando ben Strom freugen. Außerbem ift bie Basserverbindung, fast mit allen himmelsgegenben — natürlich nicht in ber allertrockensten Jahreszeit, eine außerorbentliche, benn wenn wir eine Karte von Benezuela ansehen und barauf Bassercausse angegeben sinden, bie wir gewöhnlich für kleine Füsse halten, so zeigt bie Birklich für kleine Füsse batten, von benen viele, felbit im Commer, burchaus ichiffbar bleiben und bie Sabrzeuge, nicht etwa burch ihre feichten Stellen, fonbern burch ihren gu Beiten fo boben Bellenichlag, fogar gefährben.

Es ift nämlich eine mertwürdige und faft munberbare Naturericheinung, wie tief bie Baffat= winde in ben nördlichen Theil bes fübameritanifchen Continente bineinreichen. Richt allein bis zu bem etwa 120 geographische Meilen von ber Rufte entfernten Gan Fernando ftreichen bie icharfen Oftwinde - bie nie wechseln - herauf, nein auch in ben Deta binein und mehr als 100 beutsche Deilen bringen fie fowohl hier, als auch auf bem Amazonenftrom, und ermog= lichen jo eine Schifffahrt auf biefen ungeheuren Stromen, inbem bie ju Berg gebenben Tahrzeuge mit biefem Paffat allein bie gewaltige Stromung bes Orinoco fowohl , wie bes Amagonenftrome ftemmen fonnen.

Diefe Bafferverbindung bes inneren ganbes findet auch in ber That erft an ben Corbilleren ibre Grenze, benn felbft von Bogota in Reu-Granaba nieber, wenigftens nur eine turge Strede von bort entfernt, tommen ben Meta berab große, bort gebaute Fahrzeuge, bie nachher nach bem Taufenbe von Miles entfernten Bolivar -

wenn man bie Krummungen bes Stromes reche net, geschafft und bort aufgetakelt und vervollkommt werben.

Selbst die Indianer des Rio Negro — eines Tributars, ja man könnte sagen eines Urms des Amazonenstroms, schaffen ihre Producte in den Apure, und nehmen ihre Canoes dann, mit Baaren beladen und von dem Ostwind getries ben, wieder in ihre Heimath Auruck.

Ein Hauptarm bes Orinoco — ber Casisquiare — steht ja auch mit bem Rio Regro in so genauer Berbinbung, baß sast gar keine Basserichelbe zwischen zu liegen scheint und die Canoes ber Eingeborenen, mit vielleicht nur einem turzen Trageplat dazwischen, aus einem in den andern Strom passiren können. Bohl das einzige berartige Beispiel in der Welt, zwischen zwei so gewaltigen Basserbeden!

Bon all' biesem Hanbel zieht aber San Fernando, in ber jetigen unruhigen Zeit, sehr wenig Ruten, und da noch dazu die Biehtreiber und nicht daran denken, ben Negierungstruppen ihre Heerben in die Hande zu liefern, für die jie bann nie einen Centabo erhielten, hat das eigentliche Geschäft ganz aufgehört, und

felbst der Detailhandel ging feinem Ende ent= gegen.

Un ber Gde ber Plaga befand fich eine fleine Bulperia, die ein Staliener hielt, und als ich bort hineintam, ftanben im gangen Laben berum faft nichts als fleine geöffnete Sagchen mit ben verschiedenften Urten von Rageln, bann einige Schleifsteine und verschiebene Gade mit Dais. 3ch frug ihn nun, ob fo viel Ragel bier in Gan Kernando gebraucht murben, daß er fie fo gur Auswahl bereit ftelle, er ermiberte aber fluchend: bie batte er ben verbammten Golbaten bingefest, benn er verfaufe manchmal in ber gangen Boche, fein Pfund Ragel, aber wenn er irgend etwas Unberes - Egbares bafteben babe, bann famen fie fortwährend berein und holten es ihm meg und bachten naturlich gar nicht an's Bezahlen. Dit ben Rageln aber tonnten fie nichte anfan= gen, und bie liegen fie gufrieben.

Höchst interessant soll es in fruberen Zeiten gewesen sein, ju seben, wie die Biehtransporte, die fur den nördlichen Markt bestimmt waren, ben breiten Strom freuzten, benn ein richtiges Fahrboot fur dieselben existitet gar nicht.

Dicht am Ufer war nämlich ein großer Corz ral ober eine starke Umzäunung — und zwar nach bem Strom zu offen — gebaut. Dort hinein wurden die angekommenen Thiere ges trieben, und hatten sie sich dann ausgeruht und war Alles vorbereitet, so begann das Experiment.

Die Treiber bekamen alle ihren bestimmten Plag in ber Umgannung und zwar bie Thiere einfreisend, um auf ein gegebenes Zeichen gleichzeitig auf sie einzudrängen. Einer ber Llaneros und ein geübter Schwimmer hat es indessen überznommen, die Herrebe zu leiten. Sobald Alles bereit ist, sprengt er mitten in die Thiere hinzein, halt mitten zwischen ihnen und giebt das Zeichen zum Beginn. Darauf haben aber die Uebrigen nur gewartet; jest brechen sie auf eins mal mit Schreien, hehen und Kreischen auf die verdugten Thiere, die das Wasser gar nicht gern annehmen, ein und drangen sie mit aller Gewalt und Anstrengung dem Stromrand zu.

Diefen Moment muß ber Lanero raich benugen. — Jest galoppirt er hinab bis zum Wafferrand, und währent ihm die Rube folgen, sprengt er mit feinem Pferb in ben Strom hinein, lät fich aber bort, um fein Thier nicht zu erschöpfen, vom Ruden besselben gleiten und schwimmt nun, es nur am Zügel führend, neben bemfelben ber, bem anbern Ufer zu Rest folgen auch bie Rinber — zuerst einige ber tedften — ober vielleicht auch furchtsamsten, wie man es gerade nehmen will, solche namlich, bie sich burch bas Schreien und heben am meiften einschüchtern laffen — bann bie gauze heerbe, und selten soll babei — trot ber Breite und ftarten Kluth bes Stromes, ein Unfall vorstommen.

Wierkwardig ift aber, bag fich biefe Laneros noch in ben Strom hineinwagen und hindurchsichwimmen, benn nie in meinem Leben habe in o furchtbare Geschichten von irgend einem Fluß erzählen hören, wie gerabe hier in San Fernando von biesem nämlichen Apure.

Kaimans giebt es ja barin in großer Zahl, wie ich selber balb barauf mit eigenen Augen gesehen habe, und baß sie sich besonders in der Rahe der Stadt halten, weil sie dort von allen den Abfallen reichlicher Nahrung finden, ist eben-falls natürlich. Wahre Wordgeschichten wurden aber von diesen Thieren erzählt, so daß man, wenn man das Alles glauben wollte, gar nicht wagen bürste, sich selber die Füße in dem Strom zu waschen, aus Furcht, von einer der Bestien erfaßt und unter Wasser gezogen zu werden — gerade wie sie sausenden.

und hineinziehen follen — eine Cache, bic ichon an und fur fich unmöglich, ober wenigstens außerft ichwierig mare.

Dann tamen bie Gefchichten von bem Bitter= aal, bie Sumbolbt ebenfalls - ficher auf folche Berichte geftutt - in feinen Ratur-Bilbern ein wenig romantifch ausschmudt. Aber bamit find wir noch nicht fertig - nun giebt es auch noch bie Stachelfische und bie Caraiben (fleine Sifche, auf bie ich fpater gurudtommen werbe), bie alle bem Meniden Berberben broben follen, wenn er tollfubn genug mare, fich ber Rluth anguver= trauen. Diefe Elaneros burchichwimmen aber ben gangen Strom, und wenn ich auch nicht leugnen mill, baf es unter ben Raimans - ebenfogut wie unter ben Rrofobilen, einige fogenannte "Menichenfreffer" giebt und einzelne Ungluche= fälle portommen mogen, fo ift bas Gange boch jebenfalls fo übertrieben, bag ich mich wenig= ftens nie habe abhalten laffen, zu baben, menn mich bie Luft bagu übertam - und bas mar ziemlich alle Tage, ohne je burch irgend eins biefer entfeglichen Gefcopfe gefahrbet gu merben.

Frembe finb wenige in San Fernanbo — Spanier ausgenommen, in beren handen fich auch ber größte Theil bes hanbels befinbet.

Einige Italiener hatten verschiedene Eden zu ihren Pulperien eingenommen, wie man bas fast burchgehends in Sudamerika findet. (In Lima 3. B. giebt es, glaub' ich, nicht eine einzige Ecke, an ber nicht ein Italiener einen Laden und Schenkftand hat — bie Kirchen ausgenomen.) Sonft war noch mein beutscher Hutmacher bort, aber weber ein Franzose noch ein Engländer ober Amerikaner — nicht einmal ein beutscher Consul.

Die Nacht schlief ich in meiner Sangematte zwischen einem Efel und einem Kalb — aber sonst vortrefflich, und es lohnt vielleicht ber Muhe, eine solche Posaba zu beschreiben.

Das etwa vierfenstrige haus (bem Berhaltniß bes Raumes nach, benn wirtliche Fenster hatte es gar nicht) war in zwei halften getheilt. Die linte nahm eine Pulperia ober Materiatwaren-handlung ein, wo eben Mes vertauft wurbe, was man nur irgend in biesen einsachen Berhaltniffen braucht — in ber rechten war das Parlour ober Speisezimmer — b. h. ohne jedes weitere Ameublement, einen Tisch, zwei Bante und einige Stuble ausgenommen — rechts im hofe war bie Kuche und Borrathetammer, hinten guervor und linte einige Stalle und ein

fleiner offener Berichlag, in bem ich meine Sachen liegen hatte.

Und mo ichliefen bie Gafte? -

Wo sie Lust hatten ober Plat fanden, benn eiserne Hafen waren überall in ben Wanben eingeschlagen, und im Hof ober an ber Gallerentlang standen auch einige Holzsäulen, um baran eine Hangematte ober Chinchorra auszuhängen, benn auf ber Erbe schläft hier tein Mensch, schon bes Ungeziesers wegen. San Fernando ist nämlich seiner niguas ober Sandstöhe wegen berüchtigt — von benen ich mir ebenfalls einen in einem Zehen bes linken Fußes mit auf die Reise nahm.

Im hof nun, vor bem Parlour und ber Bulperia hintaufend, befand fich eine Art von Beranda ober Gallerie, und in diefer, da ich nur gezwungen in einem geschlossenn Raume schlafe, hing ich mir meine Chinchorra auf und lag bort fühl und angenehm. Die Sache hatte nur einen halten, und bas waren die verschiebenen hausthiere, die man bort ebenfalls Nachts unterbrachte, und wo ich mich in unmittelbarer Rachbarschaft, und wo ich mich in unmittelbarer Rachbarschaft, und wo ich mich in unmittelbarer Rachbarschaft, und wo ich mich in unmittelbarer Rachbarschaft mit bem vorerwähnten Esel und Kalb befand.

Mit Ausnahme einzelner Maulthiere (Pferbe

babe ich gar teine in Gan Ternanbo gefeben, ba man fie mahricheinlich ichon borber aus bem Bereich ber' Golbaten geschafft) gab es nur Gfel im Ort, bie gu ben verschiebenften lebenszweden, als: Baffer ober Futter holen, Guter ober Saute transportiren ac. vermanbt murben. Diefe Gfel waren natürlich burch bie gange Stabt vertheilt, und gnabe Gott ben Schlafern, wenn es einem von allen, wo auch immer - und was iebe Nacht regelmäßig wenigstens zweimal geschab einfallen follte, feine Stimme ertonen gu laffen, bie bann jebesmal in ein flagliches Befchrei aus= artete. Bielleicht rief er bie Geliebte, bie zwei ober brei Quabras von ihm entfernt in einem anbern Stabttheil angebunben ftanb, aber fie vernahm feinen Ruf und antwortete ibm, bag fie ja nicht fortkönne und es fehr bedauere, und nun hatte ploglich bie gange Familie ebenfalls noch ein Wort mit brein zu reben.

Und das nicht allein — bie Maulthiere nahmen Theil an bem ungludlichen Schidfal ber Liebenben. Die Sahne fingen bann an zu frahen, bie hunbe zu bellen, und es war für etwa eine Biertelftunde ein wahrer Heibenlarm.

Arme Gfel! Gie haben ein Recht zu schreien, benn wenn irgenb ein Thier auf ber weiten Gotteswelt ichlecht und nichtswürdig behandelt wird, so ift es jedenfalls ein sudamerikanischer Gel. Das Maulthier muß wohl auch schwere Laften tragen, aber ein gutes Maulthier koftet auch von 200 bis 300 Pesos, und man verwensbet beshalb mehr Sorge auf sie; einen Gel kann man aber schon für 10 bis 12 Pesos erhalten, es lohnt sich also nicht ber Mühe, ihn zu schonen.

Dem wird beshalb aufgelaben, was er eben schleppen kann. Sein Ruden ist wund gerieben, und nimmt der Treiber ja einmal den Bachattel ab, so zeigen sich handroße, blutig gescheuerte, oft eiternde Stellen, auf die sich augenblidlich die Fliegen sehen. Aber was thut das. Sobald man ihm die gewöhnliche Zeit zum Fressen gelassen hat — ob er da braußen in der durren Lanc etwas gesunden oder nicht, bleibt sich gleich — so wird ihm der Pachattel wieder aufgelegt und undarmherzig festgeschnurt, und wacht man den Leuten deshalb Borstellungen, so ist die einzige Untwort, die man bekommt: — "Warum ist es ein Ssel geworden."

Anti = Thierqualerei = Bereine mit weiblichen Mitgliebern, bie fleine unangenehme Sunde halten, und fie taufenbmal beffer futtern und betten, ale manche Kinber armer Leute gefüttert und gebettet werben — hier solltet Ihr Eure Wirk-samkeit entfalten — hier ware ein Felb bafür. Wer est ift bas gerade so wie mit ben Missionären, nur eben umgekehrt. Diese, die zu hauf bleiben sollten, wo sie genug zu thun hätten, ansstatt glüdliche und zufriedene Seiben mit Orohungen von schredlichen Höllenstrafen zu beunruhigen, bleiben nicht, sondern suchen sich irgendwo eine hübsiche Insel aus, wo sie sich in Ruhe hinsehen; die weiblichen Mitglieder der Thierschutz-Bereine bagegen, anstatt auszuziehen und jenem Elend zu steuern, leisten zu hause lichen Fetten Pintschern Gesellschaft. — Bunderlichen Weit das!

Den subamerikanischen Gieln ist aber in ber That nicht zu helfen, und mir thaten nur immer bie jungen Gelein leib, die so vergnügt am Wege standen, und mit den schon völlig ausgewachsenen Ohren und dem diden wolligen Ropf gar so puhig und verschmitt aussachen. Sie kennen das Leben ja auch bis jett nur von der glüdlichen Seite, aber ihre Stunde kommt ebensalls, wo ihnen zuerst ein Lacsachtel aufgepaßt wird, und dann sind ihre froben Tage vorbei. — Glüdliche Jugendzeit!

Bas bas Militar von Gan Fernando angeht,

fo befant fich biefe Truppe genau in einem fo vermahrloften Buftand, wie die von Calabojo, und wenn bas überhaupt moglich gemefen mare, hatte fie auch vielleicht noch milber ausgeseben. Das ging aber nicht an. Jeboch Sinn fur Dufit ichien bie Banbe ju baben. Babrent fich über Tag ein Theil ber Golbaten in ber Stabt ber= umtrieb, und mas fie gum leben brauchten ent= meber erbettelten ober erboraten - und beibes tam auf eine beraus, benn mer ihnen borgte, tonnte fich fest barauf verlaffen, bag er auch nie einen Centabo bezahlt befam, erercirte bie anbere Balfte unter ihres Generale Renfter und machte einen Sauptifanbal mit ber Dufif. Abende aber lagen fie auf ber namlichen Stelle auf Rubbauten, fpielten mit ben niegemafdenen Fingern Buitarre und brullten bagu einige Pieber of

Es sah wirklich originell aus, wenn man bort Abenbe verüberging und bie Burichen ba, Zeber seine alte Mustete — und ich glaube sogar
noch dazu scharf geladen neben fich, auf ben Ruhhäuten und ihren Cobijen ausgestreckt liegen sah.
Sie waren auch nicht ftolg und verschmabten es
sogar nicht, auch einen Civilisten um einen
"realito" anzugehen. Im Ganzen muß ich aber

doch eingestehen, daß ich hier in dem wilden Land, und von der viel elender aussehenden Truppe, lange nicht so viel angebettelt worden bin, als in Caracas selber von der regulären Urmee.

Um zweiten Tag wurden indessen plöglich bie Kruhhäute, auf benen sich die Armee so wohl gefühlt, von dem Eigenthümer abgeholt und wo anders untergebracht. Wie er erzählte, waren ihm schon zwei davon versoren gegangen, und da er den "glücklichen Finder" nicht wieder auftreisben konnte, mochte er wohl für den Rest besorgt werden. Die Soldaten mußten sich jest mit ihren Cobijen behelsen — die übrigens, beiläusig gesagt, merkwürdige Aehnlichkeit mit den argentinischen dunkelblauen und rothgefütterten Bonchos haben. Uebrigens blieb es noch immer trocken, obgleich man die Regenzeit schon seit saft vierzehn Tagen erwartete.

Unter ber hand erkundigte ich mich jest, und nacheinander saft bei allen Kausseuten, ob nicht in den nächsten Tagen wohl eine Lancha (eins der gewöhnlichen Fahrzeuge, die vieleleicht von 20 bis 30 Tonnen Gehalt — auch manchmal mehr — in guten Zeiten saft regelmäßig zwischen Angostura und San Fernando laufen) den Strom hinab ginge, erhielt aber

nirgends eine befriedigende Antwort. Wan erwartete allerdings eine oder zwei von unten, und es war möglich, daß diese dann im Lauf des Monat Mai expedirt werden konnten — keinesfalls aber vor dem 25. oder 30., und daß half mir entschieden nichts, denn gerade in den Tagen ging der Dampser von Bolivar (Angostura) ab, der Anschluß an die französische Linie in Trinidad hatte, und die wollte ich jedensalls zu meiner Heimkehr benutzen.

So ging ich benn baran ein Canoe zu suchen, und selbst bas schien in dieser Zeit nicht so leicht, benn ich brauchte bazu besonders einen zuvertässigen und mit dem Strom genau bekannten Mann, benn mir wurde von allen Seiten gesagt, daß der Orinoco ein ziemlich gefährliches Wasser und zu manchen Tagen gar nicht mit ihm zu spaßen sei. — Allerdings keine übertriebenen Angaben, wie ich später auch selber fand.

Sierbei half mir aber mein in's Sollanbifche überfetter Lanbsmann, ber beutifche Sutmacher, benn mit allen Leuten hier auf bas genaueste ichon seit Jahrzehnten bekannt, hatte er balb einen Reger ausgefunben, ber, wie er mich versicherte, ein gang ausgezeichneter "marinero"

ware, und feine Sache aus bem Grund versftanbe.

Die Sache war aber nicht billig. Der Mann verlangte für sich selber 30 Pejos — ein Beso etwa soviel wie ein preußischer Thaler — für einen Pilot 25 Besos und für Canoemiethe 15 Pesos — also zusammen 70 Pesos, und außerbem mußte ich Provisionen für die Reise eine legen, die sich, wie sich später herausstellte, ebenfalls über 10 Pesos beließen — keine Kleinigkeit also für eine Canoefahrt, die in circa 10 Tagen beendet sein kounte. In früheren Jahren hätte ich sie auch billiger gemacht, aber — ich bin boch mit den Jahren etwas bequemer geworden, und da mir eigentlich gar keine andere Wahl blieb, so nahm ich das Gebotene an.

Romisch war, bag fich auch hier in Can Fernando ber General Rojas meine alten Zeitungen aus Caracas ausbitten ließ. Auch hier wußten sie nichts aus ber Hauptstadt und hatten schon feit über einen Monat keine Nachricht von bort.

## Neue Reisen

durch die Vereinigten Staaten, Mexiko, Ecuador, Westindien und Venezuela

bon

Friedrich Gerftader.

Dritter Band : .

Benezuela.

(3meiter Theil.)

Die Uebersetung wird vorbehalten.

Jena, Hermann Coftenoble. 1869.

## 8. Canoefahrt auf dem Apure.

Wie es in dem kleinen Ort bekannt geworben war daß ich wirklich mit einem Canoe in den Orinoco hinein wolke — und bekannt wurde es augenblicklich, denn die Leute hatten ja gar nichts Anderes zu reben, kamen besonders die Fremden, aber selbst auch einige Benezulaner herbei, um mir abzurathen und mir die mir drohenden Gesahren zu schildern — unter anderen auch die, daß ich mich ja — in einer furchtebaren Wildniss einigen Menschen anvertrauen misse, die ich gar nicht kenne, und die nacherm mit mir anfangen könnten, was sie wolkten.

Darin irrten sich nun bie guten Leute, aber ich habe bas Ramliche auf allen meinen Reisen gefunden, benn wo ich auch immer mich nach

einer neuen und etwas außergewöhnlichen Tour erkundigte, wurden mir Gefahren gefcilbert, die entweder gar nicht eriftirten, ober boch — wie fich spater jedesmal herausstellte — auf bas unerhörteste übertrieben waren.

Ich bin aber nicht fehr angstlicher Natur, habe mich wenigstens noch nie gurudschrechen laffen und brachte benn auch Alles so rafch in Ordnung, daß ich schon am 1. Mai fruh Morsgens bereit war meine Reise angutreten.

Das Ginlegen von Provisionen war babei bie Hauptsache, benn um meinen Bergsad zu schnuren brauchte ich keine fünf Minuten.

Der hauptgegenstand ber Provisionen — wenigstens für die Benezulaner, ift frischgeschlachetetes und bann gesalzenes Fleisch, das von den Rippen abgelöst und in der Sonne zum Trocknen aufgehangen oder ausgebreitet wird. Wenn es aber etwas Unappetitliches auf der weiten Welt giebt, so ist es dieses Fleisch, das schwarz und ekelhaft aussieht, fortwährend von schwarz und ekelhaft aussieht, fortwährend von schwarzen werten mit schwuchzen Fingern hin- und herz gezerrt wird und babei einen solch unangenehmen Geruch hat, ohne gerade direct zu stinken, um alle Aasgeier aus der ganzen Nachdarschaft herbei zu ziehen. Um die Fleischstade siehen

biese etlen Thiere ben ganzen geschlagenen Tag herum, und ihnen unter ben Schnäbeln weg muß man ben kaum noch zur Nahrung mögelichen Stoff kaufen. Die Gingeborenen hier bind aber so genügsamer Natur, und solch geborene Schweinigel, baß ihnen bieses Fleisch nicht allein seben Zwed erfüllt, sonbern sogar — was bas Unglaubliche ist — schweckt, und Niemand wahrlich wird es ihnen miggönnen.

Rach bem Fleisch kommt bas sogenannte Casavebrot, eine Art Tortilla ober flacher Ruchen ober Magen, aus bem groben Mehl ber giftigen Maniocpflanze, ber vorher ber schäbliche Caft entzogen wird, gehaden.

Diefe fehr bunnen und leicht gerbrechlichen, aber nicht unichmadhaften Brote find gewöhnlich 2 Tug und oft noch mehr im Durchmeffer, und halten fich fehr lange gut und brauchbar.

Nach bem Fleisch und Casavebrot kommt aber unmittelbar, als eben so nöthiges Bedürsnis, ber Papelonzucker — b. h. ber erbinare braune Bucker, wie er als Sast eingekocht und in Formen gegossen ist. Sie genießen ihn theils so, theils in Papelonwasser, bas sie guarapo fresco neunen und bas nicht allein ein erfrischeubes, sonbern auch zugleich nahrhaftes Getränt ist. Dazu kam bann noch gemahlener Raffee, als Lupusgegenstand etwas Rafe und für mich selber hatte ich mir noch einige Bananentrauben eingelegt, benn von ber Banane allein kann man, ich wenigstens, vollständig leben.

Birklich komisch war es aber, wie kurz vor meiner Abfahrt von allen Seiten Briefe — oft in ganzen Paketen — für die Hauptstadt von Gunyana eintrasen, und sehr natürlich, denn die Gelegenheit, dort in der jetzigen Jahreszeit Nachericht hinab zu senden, war so selten, daß man es den Leuten nicht verdenken konnte, wenn sie bieselbe benutzten. Selbst von der Regierung bekam ich zwei Depeschen mit und hatte meine Kleine Ledertasche bald voll von versiegelten Briefen, ohne dabei von der "Postverwaltung" im geringsten behelligt zu werden. Bostverwaltung! Du lieber Gott, die Leute hier kannten ein solches Institut kaum dem Namen nach, und es gab nicht einmal eine Botenfrau.

Wenn ich aber and, balb genug, 3n meiner Fahrt geruftet war, mit meinen Leuten ging bas nicht so rafch, und bas ift in allen sudameritauischen Länbern bas Ramliche, ba biese gludsichen Wenschen auch nicht ben entserntesten Begriff von einem Werth ber Zeit haben. Bas ift

ihnen ein Tag! und wem wirklich baran liegt, rafch von ber Stelle zu tommen ober in irgenb einer anbern Urt etwas von ihnen balb gethan gu bekommen, barf fie keinen Augenblick aus ben Mugen laffen, fonbern muß nur immer ftet unb unablaffig an ihnen bohren und brangen. Das wird ihnen gulett unbequem. Satten fie ibre Rube gehabt, fo ift nicht abzuseben, mann fic biefe freiwillig gebrochen; werben fie in biefer aber nicht gelaffen, nun, fo tonnen fie auch eben fo aut an bie Arbeit geben. Gegen Abend brachte ich benn auch bie Meinigen wirklich fo weit, bag ich fie wenigftens vom Ufer ab und ein Stud ben Strom binab betam, bie Sauptfache bei allen folden Touren, benn bie Abfahrt ift gewöhnlich immer bas Schwerfte.

So war benn auch ber 2. Mai herangekommen und es etwa funf Uhr Abends geworben, als ich enblich die Leute zur Abfahrt bereit hatte. herr Beder, der beutsche hutmacher, schaffte mir meine Sachen mit sammtlichem Provisionsvorrath an ben Flußrand hinab, wir nahmen unrete Sitze ein, wobei ich fand, daß der Reger-Marinero außer seinem "Mann" noch einen andern Gehilfen engagirt hatte (engagirt in sefern, als er umsonst mit nach Bolivar fuhr

und feine Paffage abarbeitete), und wenige Minuten fpater ftiegen wir vom Ufer ab und glitten ben jeht volltommen ruhigen und spiegelsglatten Strom hinab.

Es war ein munberliches Leben baran. Dben marichirte icon wieber bas Militar und machte Erercitien, um bie Revolutionare ju befampfen, benen fie fich faum brei Wochen fpater auf Com= manbo ihres eigenen Generals anichließen muß= ten (bas beift MUes: Republit), unten am Strande lagen noch verfpatete Boote, bie Cafavebrot, Bapelonguder ober Bananen ben Mink herabgebracht, und etwas weiter unten wurde bas Bilb noch viel lebenbiger. Gin ganger Trupp Frauen fag bort am Baffer und mufch, Rinder babeten fich in ber Kluth trot Zitteraalen und Raimans, Solbaten plauberten mit jungen Dab= den, bie Baffer aus bem Strom holten, und Rinber fpielten und jaudgten an ber fteilen Uferbant und betten fich und marfen fich einan= ber in ben Sanb.

Unfer Canoe wollte vorbeigleiten, als wir ploglich von einer Schildwache angeschrieen murben, die fich bis babin lebhaft mit einer jungen Dame beschäftigt hatte, jest aber, wie in der größten Gefahr, eine Mustete vom Boben em-

porriß und auf uns anlegte. Da ber Bursche zielte, hatte ich keine besondere Ungit, daß er uns treffen wurde, mein-alter Regermatrose steuter aber gehorsam der Stelle zu, und hier stellte sich benn heraus, daß er nichts weniger als eine Legitimation verlangte, ehe er uns erlaubte, den Strom hinabzuziehen. Dies hatte der Neger nun allerdings, und zwar einen richtigen Paß vom Gobernio, aber — die Schildwache konnte nicht lesen und der "General" muhte erst hers beigerufen werden, um die Sache zu untersuchen.

Der General kam auch wirklich gleich barauf bie Uferbank herunter, aber er war ohne Epauletten, auch ohne Schube und Strümpfe und hut ober Weste, und trug nur hemd und hose, und ersteres zwar ungesetzlich über ber letzteren. In Bolivar wurde nämlich neulich wieder ein altes Gesetz in Erinnerung gebracht, das uns in Europa allerdings merkwürdig klingen würde. Ogsselbe lautet, "daß es streng und bei bestimmten Strasen ben Männern verboten sei, das hemd über ber hose zu tragen, und zwar nicht allein aus Schiellichteitsrücksichten, sondern auch der öfsentlichen Sicherheit wegen." In unruhigen Zeiten haben die Männer nämlich Messer

fand fich in einem Ausnahmezustande, und ausnahmsweise trug beshalb auch wahrscheinlich ber General keinen Degen, sondern nur ein großes bloßes Schlachtmesser in der hand, mit bem er herunterkam, daß es gerade so aussah, als ob er Einen von uns damit abstechen wolle.

Der Baß wurbe ihm übrigens gereicht, und nachdem er sehr lange Zeit gebraucht hatte, um ihn durchzustudiren, gab er ihn endlich duruck, wars mir einen vorwurfsvollen Blick zu — wesshalb, weiß ich nicht, benn ich bekümmerte mich gar nicht um ben ganzen Borgang, sehnte nur behaglich im Canoe und rauchte — und ließ uns dann endlich ungehindert passiren; der Posten scholb nicht, und bas war das letzte Mal, daß mir die Solbaten der gelben Partei zu Gesicht tamen — ein paar Schildwachen in Bolivar ausgenommen, die aber auch gleich darauf, "in die Minen" gesschieft wurden.

Leise glitten wir ben ftillen Strom niger, aber nicht lange, benn faum hatten wir die letten, bier einzeln liegenden Saufer erreicht, als mein Patron vom Boote bas Canoe wieder bem Ufer zulentte und ich einen andern Neger bemerke, ber mit einem Buubel unter bem Urm die Uferbant herabsprang.

Run muß ich hier bemerten, bag mir mein Don Bebro, wie ber Neger hieß, icon in San Fernando hatte ein paar Mitpassagiere aufhängen wollen, unter bem Borwand, dann noch einen Marinero zu engagiren, damit wir rascher von ber Stelle kamen. Er erwähnte babei nicht eine mal, daß eine solche Last bie geringste Preisermäßigung für mich mit sich führen würbe. Ich wies ihn benn auch ganz kurz ab und erklärte ihm, ich habe das Canoe für mich selber gemiethet und verbitte mir jeben Mitpassagier; ich wollte keinen Gesellschafter.

"Wer ift ber Buriche?" fragte ich beshalb Don Bebro eben nicht besonbers freundlich.

"Oh, noch ein Marinero!"

"Aber zum Senker, für fo viele Menichen habe ich gar nicht genug Provisionen."

"Wir kommen ja jest auch so viel schneiler nach Bolivar," sagte ber Alte, und ehe ich nur eigentlich recht wußte, was ich babei thun sollte, saß mein Reger — Serafino mit Namen und mit einer entsezlich äthiopischen Ausbunftung — vorn auf ber Ruberbant und arbeitete mit einem solchen Eifer, als ob er nicht einen Augenblick Zeit zu verlieren hätte, um nach ber Hauptstadt Guyanas zu gelangen.

Wenn ber Buriche fo fortarbeitete, hatte ich nichts gegen feine fonft eben nicht angenehme Gefellschaft, und überbies beschäftigte mich auch in biefem Augenblid ber Strom felber zu fehr, um weiter auf ihn zu achten.

Was für ein wundervoller Abend es war! Nur eine leise Brise strich über den Strom, gerade frisch genug, um die Lust abzukühlen, ohne unsere Fahrt auch nur im geringsten bei der ohnedies sehr starken Strömung aufzuhalten — und wie rasch dabei das schlanke Canoe am User hinschop! Mit scharsem Flügelschlage schwirte dabei eine Kette Enten nach der andern an uns vorüber, und in den Userbäumen klagte die Nachtschwalbe ihr melancholisches Lied.

Ich hatte mir eine Partie Eigarren von San fernando, wo sie siehr billig waren, mit genommen und meinen Tabaksgeschmad schon so gründlich in Benezuela verdorben, daß ich siehst bieses Kraut genießbar fand. So, im Canve zurückgelegt und den blauen Rauch derselben behaglich in die Lust blasend (der Rauch glich wenigstens in der Farbe dem einer Havanas Cigarre), gab ich mich ganz dem angenehmen Gespühle hin, endlich, nach langer Anstrengung und Beschwerbe, zu einer Art von Ruspepunkt

getommen gu fein, mahrend ich zugleich wieber nach Often und ber lang entbehrten Seimath ents gegenfuhr.

Heute Abend suhren wir aber nicht weit; die Leute behaupteten, daß sie sehr mube seien, weil sie sowiel hatten herumlausen muffen, und ich wollte sie nicht gleich von Anfang an treiben, hatte auch wirklich mit meinem eigenen Fahrzeug gar keine solche große Gile und ließ sie ruhig an die nächste Sandbank rubern. Dort wurde von angetriebenem Holz ein gutes Feuer angezündet und ein Topf Kasse gekocht, der mit etwas Casavebrot gar nicht so schlecht schweckte, mit nachter stretten wir uns auf unsere Decken, mitten im vollen Mondschein, und schlefen die Nacht prächtig.

Die Sanbbante, ober playas wie man fie hier nennt, eignen sich aber auch vortrefflich zu einem Nachtquartier in biesem Klima, benn ba ber Bind frei über sie hinstreicht, können sich teine Sanbssliegen barauf halten, und niguas ober Sanbssliegen barauf halten, und niguas ober Sanbssliegen ber es bort ebensowenig. Lange vor Tag waren wir übrigens schon wieber munter, schoben bas Canoe aus bem seichten Basser in ben Srom, und nahmen unsere Jahrt wies ber auf.

Aber mas gab es bier fur Raimans! Schon im Dunkeln, ale wir bie Sandbant verliegen, borten wir fie überall in bem Baffer platichern, und ale ber Tag anbrach, faben wir ihre großen ungeschlachten Ropfe, wohin ber Blid auch fiel, auf bem Baffer ichwimmen, wo fie, wenn wir naher famen, langfam untertauchten und erft weiter entfernt wieber gum Boricbein tamen. Uebrigens ichienen fie nur friedlicher ober eigentlich gar feiner Beichaftigung nachzugeben und fich eben fo febr an bem ichonen tublen Dorgen gu erfreuen, wie wir felber. 3ch ftorte fie benn auch nicht und feuerte meine Buchfe auf feinen einzigen ab, obgleich wir fie manchmal ichlafenb am Ufer und bann auf taum 15 Schritt Ent= fernung überrafchten.

Schon als wir uns wieber einschifften und, um bas Canoe flott zu bekommen, etwa bis an bie Kniee in's Waffer mußten, bemerkte ich, bag meine Leute Zeber ein Ruber nahmen und es fortwährend vor sich auf ben Sanb fliegen. Sie forberten mich auf ein Gleiches zu thun, und es hat bies einen gang bestimmten Zweck.

Es giebt namlich in biefen Baffern einen fleinen flachen Fifch mit einem Stachel am Schwanz, ber fich gern auf feichte Canbbante

ober Uferstellen legt, und allerdings Riemanden angreift. Berührt man ihn aber, so sticht er zu, und wenn die Wunde auch nicht tödtlich ist, so macht sie doch den verletzten Theil, Arm ober Bein, surchtbar anschwellen und soll ganz außersorbentlich schmerzhaft sein, wie auch viele Tage anhalten. Durch das Ruber verscheucht man aber etwa bort liegende Kische.

Auch von ben caraibs — ganz fleine Fische, bie aber in Schwärmen umberschwimmen — erzäälten mir die Leute. Sie sind entsehlich gesfräßig, und fällt es einem von ihnen ein nach dem Beine eines Schwimmenden zu schnappen, wo sie ein kleines Stück herausreißen, so stürmen nach dem Blut alle die übrigen binzu, und wenn man nicht macht, daß man an's Uferkommt, ist man verloren.

Bon ben Kaimans, bie ben Menschen, in einem etwas summarischen Berfahren, gang treffen sollen, wußte mein alter Reger — Don Pebro, ebenfalls entspliche Geschichten zu ergählen — aber ich wußte, was ich von benen zu halten hatte, und ließ ihn eben schwagen.

Lange waren wir übrigens nicht gefahren, als wir rechts am Ufer eine Wohnung und eine

Anpflanzung von Bananen bemerkten, auf bie mein "Patron" auch ohne Weiteres zuhielt.

"Lanben ?"

"Nada mas que un cafecito."

Also Kaffeetrinken! Dagegen hatte ich selber nichts. In ber hätte sanben wir auch scho Beuer und in zehn Minuten konnten wir wieder unterwegs sein. Aber darin hatte ich mich geirrt, benu mein alter Reger war ein so schauerlicher Schwäher, daß er, wo er einmal einen Menschen sand, mit bem er sich unterhalten konnte, gar nicht wieder weggubringen war. Endlich, halb mit Gewalt, bekam ich ihn in's Boot und litt von da ab nicht mehr, daß er je wieder an einer Ansiedlung halten durfte.

Unsere Fahrt sollte aber heute nicht weit geben, benn wir mußten ein kleines Dach über bie Mitte unseres Cauces bauen, um ben Regen, ben wir in bieser Jahreszeit jede Stunde erwarten burften, von unseren Sachen abzuhalzten. An einer Stelle, wo einige palmas sombrero standen, nahmen wir beshalb eine Quantität Blätter mit und legten bann, etwa aehn Uhr Worgens, als es schon ansing tüchtig beiß zu werben, an einem schattigen Plats an, um bieses Dach, bas in Ecuador Nancho, hier aber

Carofa genanut wird, ju "componiren", wie bie Leute fagten.

Das geschah auf fehr einfache und prattifche Beife. Gin paar biegfame Schlingpflangen murben über bas Canoe gebogen, bann in ber Mitte eine groke und vorber eingeweichte Rubbaut ge= legt, bie Geiten nun mit ben Blattern fo beftect, bag jeber barauf fallenbe Tropfen ab= und über ben Bootrand geleitet murbe, und bie Ca= rofa war fertig. 3ch felber bemubte mich aber nicht viel babei. Um Ufer trafen wir eine Un= maffe von Ruben, fo bag ich nicht erwarten burfte, Bilb in ber Rabe gu finden, und meine Bangematte beshalb zwifden ein paar Baumen im Schatten festigenb , feste ich meine Rubezeit bort oben fort, bis, etwa Rachmittage brei Uhr, bie Leute ihre Mablgeit getocht hatten und mie= ber jum Aufbruch bereit waren. 3ch felber batte mir etwas zu effen von San Fernanbo mitgenommen und brauchte beshalb bas gefalzene und ben Aasgeiern entzogene Fleisch nicht an= gurühren.

Uebrigens mar mit dem Reger, ben wir untershalb Can Fernando als Marinero so gemisjermaßen heimlich ober geheinnisvos an Bord genommen, eine allmähliche Beränderung vors-Gerftäder, Reue Riesen. III. gegangen. Anfangs arbeitete er, als ob er sich bie Arme ausrubern wolle, bann iconte er sich etwas fur seine Familie, und zulest saß er stunbenlang im Boote, ohne mehr als bas Ruber bann und wann naß zu machen, und zupfte sich nur fortwährend an ber Nase.

3ch ermahnte es gegen ben Patron und fragte ibn, als was er ben Dann mitgenommen. Er antwortete: "Als Marinero." - "Aber er arbeitet nicht." Don Bebro gudte mit ben Uchfeln, nichte weiter ermibernd, und ich wufte jest ge= nau, woran ich mar. Der Buriche hatte ben unangenehm riechenben Landsmann, ba er recht aut mufite, baf er bon mir nie bie Erlaubnif bagu bekommen wurbe, beimlich als Baffagier mitgenommen und ibm babei gefagt, bag er ibn ale Marinero einschwärzen murbe. Bu arbeiten branche er bann nicht - hochftens fo viel, als ibm nothig ichien, mich glauben gu machen bag er bas Canve mit rubern belfe - und ber Schlingel jog nicht einmal fein eigenes Bemicht.

Bas wollte ich aber hier machen? In ber Bilbnig konnte ich ihn nicht aussehen, trug basher Don Pebro auf, ihm zu sagen, bag er arseiten muffe ober ich ihn nicht weiter mitnehmen

wurde, und ließ bann bie Sache vor ber hanb ihren Gang geben. Don Pebro fagte naturlich nichts.

Heute fanben wir bas Ufer merkwürbig von Bögeln belebt, und bies aus bem jehr erklärlichen Grunde, baß sich hier, in ber immer noch anhaltenden Durre, wohl auf weite Entfernung hin bas einzige Wasser befand und bie Thiere beshalb an ben Strom trieb. Besonders zahlereich vertreten war aber ein Bogel, ber übrigens stets am Wasserande seinen Wohnsith hat und ben wir am Apure in ganz unglanblicher Menae fanden.

Es ift bies ber Guadcheraka de agua, ein Bogel von ber Größe eines Haushufnes etwa, von Farbe roftbraun mit hübscher schwarz und weißer Zeichnung und in seinem ganzen Wesen und Bewegen unserem Wiedehopf ähnlich, besten Krone er ebenfalls auf bem Kopfe trägt. Uebrigens muß er, seinem Fliegen nach, außerordentslich leicht und soll auch ungenießbar sein, wäherend mir mein alter Don Pedro versicherte, er würde bei gewissen Euren mit Ersolg angewandt. Wie? wußte er freilich nicht, und ich sennte auch von Niemaubem weiter etwas Genaueres barüber erfahren. Uebrigens fanden

wir sie in großen Bolfern zusammen. Es muß ein ungemein geselliger Bogel sein, benn wo wir zwanzig ober breißig von ihnen beieinanber trechten tennten wir auch sicher barauf rechnen, bicht unterhalb wieber eine neue Colonie und bann noch eine und noch eine anzutreffen. Ich bin fest überzeugt, baß wir mehrere Male, in Zeit von kaum einer Biertelstunde, an vier- bis fünfhundert bieser Bögel vorübersuhren, die bicht am Basserrande einen nicht unerheblichen Spectakel vorüführten.

Waffervögel giebt es in großer Menge, Reiher, Königsfischer, Enten und anderes kleineres Zeug. Ich schoß einmal Abends mit der Kugel drei Enten, die in der Kette am Ufer saßen, auf einen Schuß. Außerdem kannen aber au andbere Bögel, wie 3. B. Pauchis, manchmal zum Trinken an's Waffer, besonders Abends, und die Ufer waren sehr belebt.

hier sah ich auch ein Beispiel von ber so viel beschriebenen Gefahrlichfeit bes Kaimans, ber selbst trinkenbe Rube an ber Nase paden und hinein in's Wasser reigen soll — was er übrigens gar nicht im Stanbe ift zu thun. Den zweiten Ubend fanben wir eine kleine heerbe Rinber an einer Sanbbank saufen, Ochsen, Kube und Ralber bunt zusammengemischt, und als wir naber tamen, sah ich einen großen Raiman auf faum vier Schritt von ihnen entsernt an ber Sanbbant liegen, ohne die geringste Notigselbst von den fast neben ihm besindlichen Ralsbern zu nehmen. Die Rube liefen fort, als wir ihnen bicht gegenüber waren, der Raiman blieb aber noch liegen, bis wir vorüber waren, bann glitt er ebenfalls in die Ruth hinein.

Bis jest hatten wir nur sehr langsamen Fortgang gehabt und meine Burichen ichienen feine Luft zu haben, sich übermäßig anzustrengen. Dem machte ich aber ein Ende, benn als sie am nächten Mend beim herrlichsten Mondensichein wieder beilegen und dann wahrscheinlich bie ganze Nacht auf der Sandbant schlafen wollsten, sprach ich ein Machtwort und erklärte ihnen, daß wir nicht vor zwei Uhr Worgens anhalten würden. Don Pedro that auch nicht ben gerringsten Einspruch, und wir rückten dadurch ein tüchtiges Stud von der Stelle.

Im Mondenichein geschah es uns aber verichiebene Male, bag wir einen an ber Oberflache bes Baffere ichlafenden Kaiman fur einen festgeschwemmten Baumftamm fielten und ihm angftlich auswichen, bis wir dann nachher heran= tamen und ber faule Buriche megfant.

Am nächsten Tage gegen zehn Uhr Morgens hielten wir wieder an. Die Sonne brannte an einem volltommen wolfenreinen Himmel wie Feuer nieder, und wir suchten am Ufer einen schattigen Plat. Mir selber aber fam es in sofern geslegen, als ich gar feine Privatprovisionen mehr hatte und nothgedrungen Wild schießen mußte, und außerdem trieb es mich selber schon hinein in den Wald. Kaum war denn auch unser Canoe gesandet, als ich die Uferbant emporstietete, mir den Platz und das gegenüberliezgende Ufer genau merste, um die Stelle auch wiederzussinden, und dann in das Dickicht einzbrang, was nicht etwa so leicht war, als man sich wohl denten mag.

In einem hohen Walbe hat man weniger Schwierigkeiten und eigentlich nur bas hinderniß größerer Schlingpflangen zu überwinden, ba ber bichte Schatten Dornranken und anderes bichtes Gebufch nicht so leicht auftommen laßt. Unmittelbar am Ufer jedoch, wo das Unkraut Luft und Licht genug hatte, wuchert es auch luftig empor, und ba bie dann und wann abbrockelinde Bank auch vielen Baumen ben Boben unter ben Fugen weggieht, bag fie burcheinander fürzen, bilbet fich oft ein solches Gewirr, bag es kaum möglich ift, hindurch zu bringen. Sat man aber biesen ersten Wall einmal übermunden, so kommt man auch gewöhnlich in hohes und offenes Solz und findet bann immer lichte Stellen, in benen man fort kann.

Co mar es auch hier. Mis ich ben erften Balbrand burchbrochen , fab ich fcon bas Licht burch bie Baume ichimern, und fand mich hier gerabe an ber Stelle, wo bie Llanos gang bicht an bas Ufer berantiefen.

Das ift überhaupt hier ber Charafter bes gangen Stromgebietes; an beiben Ufern bie unsgeheure Steppe, bie, wenn sie nicht in Zeiten abgebrannt wurde, ein bichtes Gewirr von hohem gelben Gras bilbet, im anbern Fall aber eine freunbliche grune Flache zeigt, während bicht am Ufer ein oft nur schmaler, oft breiterer Streifen Walb liegt, in bem fich bann gewöhnslich sehr viel Wilb aufhalt.

Meine Bootsleute warnten mich übrigens vor biefer Gegend und baten mich vorsichtig zu fein, und nicht etwa ber Tiger wegen, von benen sich hier nur selten einer zeigte, sondern weil sich eine Bande Gesindels gerade in diefer Gegend herumtreiben sollte, die mehr vom Biefdiebstahl als irgend einer andern Beschäftigung lebte. Sie gehörte auch keiner bestimmten politischen Partei an — die alte Geschichte —, sondern neigte sich bald auf die, bald auf jene Seite, wie es ihr gerade unter Umftänden paste. Ich sichnallte wenigstens meinen Revolver um und brauchte mich — außerdem mit meiner Doppelsbüche und meinem Messer — wohl kaum vor ihnen zu fürchten.

Die Llanos — ganz ähnlich wie die nordameristantichen Pratrien — boten einen gar freundslichen Unblick. Ueberall darin zerstreut lager fleine Gruppen von Bäumen, oft kleine Wälber, und zwischen ihnen, da und bort — graften Rinder, oder lagen auch auf dem grünen Plan im Grafe Wild sah ich übrigens hier braußen nirgends, beichlog aber doch, nach einer der Baumsgruppen hinüber zu gehen, wo es sich vielleicht im Schatten niedergethan. Nachher konnte ich auch wieder in einem weiten Bogen am Strome hinab und gegen den Wind aufpirschen.

Zwischen ben Baumen fant ich kein einziges Stud Bilb, zog aber boch quer hindurch und betrat auf ber anbern Seite kaum wieber ben offenen Boben, als ich mich auch zwei Reitern

gegenüber fant, bie im vollen Carrière an ben Balbrand - und auf bem meichen Boben un= borbar - herangefprengt famen. Bewaffnet maren fie ebenfalls. Der Gine trug eine Lange, ber Anbere einen Renolner im Gurtel und Beibe Degen, wie man bas fehr haufig finbet. 218 fie mich faben, parirten fie raich und plotlich ihre Pferbe und Giner von ihnen trabte ge= gen mich an, war aber febr freundlich, als er jah, bag ich ruhig meine Buchfe von ber Schul= ter genommen und gespannt batte, und fragte nur, wo ich berfame und wo ich hinwollte. 3ch weiß nicht, weshalb es ibn intereffirte, fagte ibm aber gerabe fo viel, ale er zu miffen brauchte, und nur als er fich noch erkundigte, wo mein Fahrzeug lage, erwiderte ich ihm furg, bag ibn bas wohl nicht fummere. Er icbien bie Ant= wort auch gar nicht übel zu nehmen, fonbern eber naturlich ju finden, lachte und brehte fich nach feinem Gefährten, ber binter ibm bielt, um. 3d gefiel ihnen aber mahricheinlich nicht. Daß ich ein Frember mar, tonnten fie leicht horen; ben Teuermaffen gegenüber, mit benen fie felber nicht besondere umzugeben miffen, find fie eben= falls ichuchtern, und bann blieb es auferbem noch bie Frage, ob fie überhaupt etwas Bofes

im Schilbe fuhrten. Benige Minuten spater verfolgten sie wieber ihren Weg ben Strom hinab und an bem Balbstreifen hin, ben man beutlich auf Leguas entfernt erkennen konnte. Bielleicht habe ich ihnen in Gebauken Unrecht gethan, aber braußen in einer solchen Bilbuiß ift man lieber zu vorsichtig, als zu vertrauens-voll, benn Burschen, bie wirklich bose binterzgebanken haben, sind überhaupt gegen ben ehreilichen Menschen itets im Bortheil, ba sie angreifen, wenn ihnen bie Zeit passenb errcheint.

Ich fette inbeffen meine Jagb fort, freuzte etwa eine Legua bie Llanos in ber brennenb heißen Sonne, ohne irgend etwas Lebenbiges zu finben, als eine jener Lanbichilbkröten, bie allerbings gegeffen werben, mit ber ich mich aber nicht ichleppen wollte, und betrat bann wieben bichten Walb, in bem ich mit gutem Winbe nach ber Stelle zuruchpirschen konnte, wo bas Canoe lag.

Sier gab es Wilb. Ich war kaum 50 Schritt barin gegangen, wobei ich allerbings in bem burren Laube mehr Gerausch machte, als sich mit einem Pirschgang verträgt, ba sprangen icon zwei Stud Wilb vor mir auf, aber allerbings so im Dicticht brin, bag ich sie nicht zum

Schuß bekommen konnte. Bon ba ab ging ich vorsichtiger, und nach kaum einer Viertelstunde hatte ich einen prächtigen jungen Bock erlegt, von dem ich aber unr die besten Theile aussichnitt und mit zum Boote nahm. Das Wildpret hielt sich ja boch nicht so lange in der Hilbert hielt sich ja boch nicht so lange in der Hilbert Wühe erlegen konnte, was wir brauchten. Ich hätte auch noch recht gut, die ich das Canoe erreichte, ein zweites Stück schiegen konnen, obgleich ich jeht nichts weniger als vorsichstig ging, aber muthwillig tobtschießen mochte ich auch nicht und begnügte mich beshalb mit bem, was ich hatte.

Den nachsten Tag ichog ich wieber einen Birfch, sand auch diesmal ichon Tigerfährten im Walde, und zwar von einer alten Tigerin und ihrem Jungen, die mir freilich leiber nicht zu Gesicht tamen. Uebrigens war ber Wald bort ungemein belebt, und wenn ich auch nicht darauf ausging, nur tobtzuschieben, wozu ich hier die beste Gelegenheit gehabt, sah ich boch eine Wasse verschiebener Thiere. hier fand ich auch zum ersten Male ben weniger schonen als prächtigen Urras in kleinen Schwärmen, benn einzeln hatte ich sie auch school in ben Llanos angetroffen,

Bapageien in Masse, ebenso verschiebene Trupps Affen, und als ich mich eine Weile unter einen Baum setze, um auszuruhen, spazierte ein Leguan, eine jener großen Eibechsen, ohne mich zu sehen ober zu wittern, ganz vertraulich an mit vorüber.

Schlangen, von benen ich viel reben gehört, traf ich gar nicht an, obgleich ich ihre gewundenen Spuren manchmal im Sanbe fand. Auch 
bie Boa constrictor fommt hier vor, ist aber 
auch wohl nur sehr selten. Kleine Eidechsen, 
Chamaleons und bergleichen giebt es aber in 
einer wahren Unmasse, und für ben Jäger sind 
besonders biese gerade störend, weil sie alle Augenblicke im Laube rascheln und hin- und wiedersahren, so daß man stets glaubt, es stände bort ein 
größeres Wilb.

Am vierten Tage enblich, nachbem wir eigentlich mehr Zeit auf ben Apure gewandt, als ich früher für nöthig gehalten, naberten wir uns ber Mündung, und bicfe sollte gerade ber Hauptplat für Tiger sein. Ich ließ auch beshalb mein Canoe etwa um zwei Uhr Mittags anlegen, um ben gangen Rachmittag und Abend für bie Jagd zu haben.

Beichen, baß fich bort Tiger aufhielten, fan=

ben wir, so wie wir nur bie Playa ober Sanbbant betraten, benn gleich bort, wo unser Canve anlief, lagen die Ueberreste einer ziemlich großen Schilbkröte, bie ein Tiger überrascht, voneinander gerissen und dann verzehrt batte. Selbst die Eindrücke von bessen Tagen im weichen Sande, in ben sie sich tief eingebohrt hatten, waren noch beutlich zu erkennen, und als ich nur über die Sandbant hinweg nach dem Ufer zu ging, sand ich noch die Spuren eines etwas kleineren, der wahrscheinlich schen um den Platz herungegangen war, als ber größere seine Beute verschlang

Ich habe wirklich Unglud mit Tigerjagben, benn obgleich ich mich auf biesen Plat besonders vorbereitet, meine beiben Buchsenfause vorher abgeschoffen und wieder frisch gelaben hatte, meinen Revolver dazu umgeschnallt und mein langes, schweres Wesser im Gurtel trug, kam ich an dem ganzen Tage nicht ein einziges Mal, wenigstens auf keinen Tiger, zum Schuß. Der Bald war hier allerdings auch entsetzlich verwachsen, daß ich an vielen Orten Muhe hatte, nur durchzukommen. Aber Tiger gab es hier, bas ließ sich nicht leugnen. Keine einzige offene Stelle sand ich auf bem ganzen Terrain, auf bem sich nicht große und kleine Tigerjährten ge-

zeigt hatten. Un einer schmalen Lagune traf ich sogar ein Lager, das sich ein ziemlich großer Bursche mitten in einer Art von Robrbruch gemacht, benn eine Wenge von Knochen mit einem hirschlepf, ber ein ziemlich kräftiges Geweihtrug, lag barin. Aber wo war ber Tiger?

Oft horte ich etwas balb rechts, balb links burch die Busche brechen, tonnte aber nie genau erkennen, was es eigentlich war, noch viel weniger schießen. Selbst auf dem Anstand blieb ich is es stockunkel geworden, am Rande einer kleinen Schlucht, wo ich einen ziemlich offenen Raum übersehen konnte, und durch welche übershaupt ein Wechsel bieser Raubthiere lief — Alles umsonst — Alles vergebens. Richt einmal einen Hirft sach ich sie, die fich eben auch nicht besonders wohl in der Rachbarschaft so vieler Tieger fühlen mochten und die Gegend sicher verlassen batten.

Erst bei Monbenschein, als ich brinnen im Didicigt boch kein Buchsenlicht mehr hatte, verließ ich ben Plat, um nach bem Ufer zurückzungkehren. Ich kannte auch genau bie Richtung,
bie ich zu nehmen hatte, muß aber gestehen, daß
ich meinen Revolver babei in bie Hand nahm,
benn ich traute boch nicht ganz, ob nicht eine

ober bie andere biefer blutgierigen Beftien wenn ich auch fest überzeugt bin, baß fie es nicht thun - auf mich einspringen mochte. Bas für ichredliche Geschichten hatte mir babei mein alter Reger von biefen Thieren ergablt, wie benn überhaupt bie gange Schiffemannichaft, wenn fie ein= mal bavon anfing, gar nicht wieber aufhören fonnte, benn Giner mußte noch immer haarftraubendere Thatfachen anzugeben ale ber Anbere. Es gefchieht bas aber immer von folchen Leuten, bie fich felber nicht allein in ben Balb bineingetrauen, und gerabe foviel Morbanfalle mußten fie in Chile bamale von bem fogenannten Leon ober Puma zu berichten, und boch giebt es taum ein furchtsameres Raubthier ale eben biefen.

Es eriftiren allerbings Beispiele, wo Tiger Menschen angesallen haben; auch jogenannte Menschenfeller unter ihnen, benen ber Mensch vielleicht eine Delicatesse ist. Aber im Ganzen, und besonders in diesen wilben, kaum je von einem Jäger burchstreiften Ländern bin ich fest überzeugt, daß man Tag für Tag im Wald umshersteisen könnte, ohne von einer solchen Bestie auch nur im geringiten belästigt zu werden. Ja, man bekomptt sie nicht einmal zu Gesicht, denn

ber Tiger ift zu icheu, und wo er ben Schritt eines Menichen bort, zieht er sich in folche Diciichte zurud, bag eine Berfolgung gang unmöglich ware.

3ch fühlte mich aber tropbem auf bem Weg bis jum Strand nicht gang behaglich, noch bagu, ba ich alle Augenblicke in irgend einer Schling= pflange ober bornigen Rante hangen blieb und bann fur Momente nicht einmal ben freien Gebrauch meiner Arme batte. Der Weg nahm ba= bei fein Enbe, benn mehrmals mußte ich Didichte umgeben, bie ich in ber Racht nicht hatte freugen fonnen ober mogen, und es mar wenigftens acht Uhr, bie ich enblich, etwa 200 Schritt un= ter bem Canve, bie Uferbant wieber erreichte und jest mein Sahrzeug anrufen mußte, benn ich wußte nicht mehr, ob ich mich oberhalb ober unterhalb beffelben befanbe. Gludlicher Weise konnte ich, ale fie mir von bort endlich antworteten, wenigftens über bie Blana bin ju bem Blate binübertommen, benn bem Ufer folgend mare es, noch bagu im Dunteln, eine bofe Arbeit gewesen, und Don Bebro, mein alter Reger, machte mir bier bie gartlichften Bormurfe. Er fagte, er hatte fich meinetwegen icon entfet = lich geangstigt und fei fest überzeugt gemefen, baß mich ein Tiger gefressen habe. Er betheuerte auch, baß er mich unter feiner Bebingung wiesber allein in ben Walb laffen wolle — "noch bas zu bei Monbenscheine". — Er selber ging aber auch nicht mit, und ich blieb von ba ab boch auf meine eigene Gesellschaft angewiesen.

Mls ich jum Cance gurudtam, gingen wir wieber unterwegs, um bie Münbung bes Orinoco noch zu erreichen und bort bann gu ichlafen. Als wir aber an jener Stelle, wo ein paar Sutten ftanben, etwa um vier Uhr Morgens anlangten, trafen wir eine ftromauffommenbe Landa, mit einem Bermanbten Don Bebro's barauf, und biefer gab uns ben guten Rath, bie rubige Rachtzeit ja nicht gu verfaumen, fonbern ohne Beiteres in ben Sauptftrom bineinzuhalten. Thaten wir es nicht, fo fonnten wir vielleicht gezwungen fein, ben gangen nachften Tag bier liegen gu bleiben und gu marten, bis fich ber, balb nach Connenauf= gang eintretenbe Wind gelegt habe - benn bier, über bas weite niebere Land und bie ungeheure Bafferflache ber beiben Strome, mehte es oft einen halben Sturm berüber.

Bir tonnten beshalb nichts Befferes thun, als biefen fehr vernunftigen Rath befolgen.

## 9. Im Orinoco.

Die Scenerie hatte hier etwas furchtbar bewältigenbes — Debes, was die Nacht nur natürlich noch vermehrte. Das Ufer war nur in einem schmalen bunklen Streifen zu erkennen, sonst lag die Mundung bes Apure wie eine weite wilbe Wasserwüste, einem Ocean gleich, vor uns, und es schien fast tollkun, sich in einem so ichmalen schwankenben Canve, wie das unsere war, dort hinaus zu wagen.

Wir befanden uns übrigens noch weiter von ber wirklichen Mundung, als ich felber gebacht, und als wir etwas mehr in den Strom hinaushielten und die Ufer fast aus Sicht verschwanben, wurde die Fahrt so monoton, daß ich mich auf mein Lager zurudlehnte und endlich einschlief. Es war noch bunkel, aber ber Moub inbessen aufgegangen, als mich mein alter Don Pebro plöglich an ber Schulter faste und mich frug, ch ich nicht die Einmündung bes Apure in ben Orinoco sehen wollte. Es war bas das Gescheiteste, was er auf unserer gangen Reise gethan.

Wir befanden uns gerade in der Mundung und in vollem Mondenschein. Rechts und links von uns lagen die ziemlich entfernten, niederen Ufer bes hier breiten Apure; vor uns aber breitete es sich wie ein weites Meer bunkler Fluthen aus, die nur am Horizont durch einen nieberen schwarzen Streifen begrenzt wurden und an ein paar Stellen (etwas lange nicht Gesehenes) Hügel zeigten.

Das war ber Orinoco, ber sich ba vorüber gewaltig und großartig dem Meer entgegenswälzte und seine Wogen manchmal im Sturme aufwühlte, wie der von der Windsberaut gepeitschte Ocean. Und da hinaus wollten wir uns jett mit unserem schlanken Fahrzeug wagen? Da hinaus in Nacht und Ungewißbett, die selbst Gefahren schuf, wo keine existieren. Das Gefühl aber, das mich dabei ersaßte, war mehr ein austregendes, als niederdrückendes: das Bewußtstein, daß ich auch im Stande sei, Allem, was

uns ba braugen bebroben fonne, zu begegnen und es zu überwinden. Die Einfahrt in ben Orinoco war mir nicht mehr, als eine neue Station meiner Reife, und ich genoß in vollen Zügen bie Lust bieses Augenblicks.

Satte ich felber aber in biefer Racht unfer Canoe gesteuert, fo mare ich mirtlich taum im Stanbe gemefen, eine Richtung gu beftimmen, benn mahrlich, wie ein Deer lag bie ungeheure Bafferflache vor une. Dein alter Reger ichien babei ebenfowenig bon ber Cache gu miffen. benn er fragte fortmabrent ben vorn im Bug figenben "Marinero", ben er auch manchmal Bi= loto nannte, um die ju nehmenbe Richtung. Der Mlte fteuerte auch, nebenbei gefagt, und bem Eprichworte nach, "wie ein Schneiber", und hatte uns ben gangen Upure im Bidgad ber= untergefahren. Bie fich aber frater berausftellte, mar er, feiner eigenen Unsfage nach, bagu voll= fommen berechtigt, benn feinem Gewerte nach ge= horte er wirklich ber Schneibergunft an und mar nichts weniger ale ein "Marinere", zu bem ibn mein hollanbifder Landsmann in San Fernando gemacht. Much nicht aus Leibenschaft hatte er fich jest ein fühneres Beichaft ermablt, fonbern nur beshalb, wie er mir ergablte, weil feine Augen so schlecht geworben und er irgend etwas Anderes ergreifen mußte, um sein Leben zu erhalten. Lieber Gott, es wird ja so Mancher nur gezwungen ein Helb!

Der "Biloto" tannte übrigens ben Tluß gang genau, und feiner Unweifung nach bielten mir iett links binüber, einer aus ber Dunkelbeit vorfpringenden Lanbfpipe entgegen, bie übrigens gar nicht fo weit entfernt lag, ale fie Unfange ge= ichienen. Und bier maren Felfen, bie erften Steine wieber, bie ich fah, feit ich bie Berge bes Can Inan bel Morro verlaffen hatte, und in festen, gewaltigen Maffen bilbeten fie bas Ufer. Rett muften and bie Leute born im Boot or= bentlich aufpaffen, benn im Strome felber lagen Rlippen und bie Stromung ging fo reigenb, bag unfer ichmankenbes Fahrzeug mohl burch eine Unachtsamteit bes Steuernben gefährbet merben fonnte. 3ch legte mich beshalb auch nicht wieber gum Schlaf nieber, fonbern blieb neben Don Pebro figen, bag er mir feine bummen Streiche machte.

Don Pebro paßte aber selber auf wie ein Heftelmacher, benn er hatte, wie er mir gegen Morgen eingestanb, eine Heibenangst gehabt. Er konnte nämlich nicht schwimmen und bachte gar nicht baran, fein eigenes Leben leichtfinnig zu gefährben.

Der Morgen brach enblich an, und ber Strom, ber in bem täuschenden Mondenlicht noch viel , breiter und gewaltiger geschienen hatte, als er wirklich war, ging zu seiner natürlichen Größe herab. Aber er bedurste keiner künstlichen Bersgrößerung; er war schon so gewaltig genug, und das bemerkte man am beutlichsten, wenn man von einem zum andern Ufer hinüber wollte — es schien das eine kleine Reise an sich selbst.

Was ich mir aber weit großartiger gebacht, als ich es in Wirklichkeit fand, war die Begetation an beiden Seiten des Stromes, die eher einen durftigen Charakter zeigte. Mit Schlingspflanzen schienen die Gebusche allerdings richtigt durchwachsen, aber so recht riesige Baume, wie ich sie eigentlich erwartet, sah ich nicht, ja, der Wald an beiden Seiten des Stromes schien mir eher mehr niedrig und gedrückt, und ich sand bald die Ursache. Keine seuchten Niederungen begünstigten hier das Wachsthum der Pflanzen und Baume, sondern die trockenen Llanos reichzten auch hier bis ziemlich an den Strom, und den eigentlichen Orinocowald in seiner vollen Pracht und seinem ganzen Reichtbum sollte ich

erft später bort finden, wo bie Cumpfe und mit biefen bas Delta bes Stromes beginnen.

Gegen acht Uhr sahen wir am linken Ufer ein kleines Stätchen vor uns, bas wir anliefen, um einige Provisionen anzukaufen, Casavebrot wenigstens und Papelonzuker, ber von den Rusberern wirklich roh zum Brote gegessen wurde und eins ihrer größten Lebensbedürsnisse aussmachte. Es war aber in dem Nest nichts zu bekommen und wir mußten bald darauf weiter nach einem mehr unterhalb liegenden Ort an demselben Ufer sahren, um das Nöthige zu erhalten.

Dicht unter bem tleinen Stabtchen fanben wir zwei Canoes, bie auf bem Schilbtrotenfang gewesen waren. Sie hatten bas Del ber Thiere ausgefocht und auch wenigstens acht Korbe voll Schilbtroteneier, bie jie nach Bolivar zum Berfauf bringen wollten.

Es sind bas eigentlich bie richtigen Strombummler, Leute, die sich, wie die Badwoodsmen in Amerika im Urwald und auf ber Jagd, so hier auf den Wassern bes Orinoco und Apure berumtreiben, um nur eben zu eristiren. Sie kennen fast kein anderes Bett als den harten Sand ber Playa, keine andere Nahrung als Fische, Schilbtroteneier und Casavebrot, und ihre gange Geimath in ber Regenzeit, wenn ber Strom bas niebere Land überfluthet, ist eine elende Reisighütte, mit Palmblättern gebeckt, wö fie bie nassen Monate hindurch einen erbitterten Kampf gegen Mosquitos und anderes Ungegiefer führen.

Mein aufgebrungener Regervaffagier, ber mit jebem Tage fauler und unverschämter murbe, hatte mich inbeffen gur Genuge geargert, und ich beichloß, mir bie Gache nicht langer gefallen gu laffen. Umfonft hatte ich Don Bebro, meinen Schneiber=Matrofen, icon mehrfach wieber auf= geforbert, mit bem Mann gu fprechen und ihm feinen Stanbpuntt flar gu machen, aber er mar nicht bazu zu bringen, und ich konnte mir auch recht gut benten, weshalb. Daber beichlog ich, ibn gar nicht weiter zu bemüben, ichidte ibn, als wir an bem fleinen Plate, Cabruta genannt, anlangten, hinauf, um bas Dothige an Lebens= mitteln gu beforgen, und überrafchte meinen Cerafino bann burch bie gang ruhige Beifung : feine Gachen gufammengupaden und an Land gu geben, ba ich ihn nicht langer im Cance haben mollte.

Serafino machte ein fo bummes Beficht, wie

ich es je in meinem Leben an einem Menschen geschen habe, und fragte mich bann endlich: "Weshalb?"

Ich antwortete ihm sehr gemessen, daß ich Don Pebro schon in San Fernando gesagt habe, ich wurde unter keiner Bedingung einen Passagier mitnehmen. Don Pedro habe mir aber etwas vorgelogen, als er mir gesagt, daß er ihn, Serassino, als Marinero engagirt hatte. Bis dahin sei es nicht gegangen — ich wollte ihn nicht in der Wildnis absehen. hier fande sich passenser Plat, und dort könne er warten, bis eine Lancha kame, um darauf Passag zu nehmen.

"Aber er wolle so gern jest nach Bolivar," sagte ber Bursche kläglich. "Das mit ber Lancha könne noch vier Wochen bauern, und er habe nicht so viel Gelb, um hier seine Kost zu zahlen."

"Gut, Amigo," erwiberte ich ihm, "willst Du arbeiten, wie die Uebrigen, und Dich nicht ben gangen Tag an ben Nasenhauren zupfen, wie Du es bis jest gethan, so kannst Du mitsahren und Du sollst nach wie vor Deine Kost haben wo nicht, nimm Deine Sachen und geh an Land."

Damit war bie Cache, wenigstens zu meiner Zufriebenheit, erlebigt. Der Noger ging aller=

binge nicht an Land, arbeitete aber von ber Zeit an mehr als alle Uebrigen.

Sier in Cabruta findet fich in hochft merkwurdiger Weife, und besonders nach heftigen Regenguffen, Quedfilber in volltommen reinem Buftand in ben Strafen ber Stadt und benachbarten Schlammlochern, und wird von ben armeren Leuten gesammelt und verfauft.

Woher es tommt, weiß tein Menich, und erft turglich ift ber Plat von Ameritanern untersincht worben, die aber behaupteten, es tonne tein reich-haltiger Quedfilberplat bort möglicher Beise sein. Das Quedfilber ware in früheren Jahren viel-leicht burch die Spanier borthin gebracht und vergeubet worben, und zeigte sich beshalb nochießt.

Das klingt nun freilich fehr unwahrscheinlich, und es kann recht gut fein, daß die Leute es selber später in Angriff nehmen wollen und durch solche Ausflüchte Andere nur davon abzuhalten gebenken, bis sie selber bereit sind, ihre Arbeit en zu beginnen. Jedenfalls verlohnte es sich ber Muhe, es näher zu untersuchen.

Bon hier ab tauchten mir so recht orbentlich in bas Stromgebiet bieses Flusses ein und be- tamen auch eine kleine Probe, wie er manchmal

ärgerlich werben fonnte, obgleich bie noch lange nicht zu ben ichlimmften gehören mochte.

Es hatte ben gangen Tag icon mit Regen gebroht, mar aber nichts baraus geworben, und mir fummerten und gulett nicht mehr um ben bewolften Simmel, ja befanden uns gerade recht mitten im Strom, ale mir ploblich einen Regen= ichauer über bem andern Ufer bemertten und gleich barauf ber Bind unfer Canoe traf. Bir hielten jest allerdings fo raid wir tonnten ber nachiten Sanbbant zu, aber felbit bie mar menigitene noch eine halbe Stunde Sahrt von une entfernt, und ploglich, mit bem Binb, fingen fich auch bie Wellen icon an gu beben. Alle Better, wie bas unfer fleines, noch bagu unten rundes Sahrzeug tangen und ichwanten machte, und Giner mußte icon fortwabrend mit ber Calabaffe (Totuma bier) bie einfpritenben Bellen ausichöpfen, bamit mir nicht gnviel überbeta= men. 3ch feste mich aber jest felbft mit an's Stener, benn ber vermunichte Reger brachte uns ein paarmal in wirfliche Gefahr, inbem er bas Canoe jo ungeididt bantierte, baf es bie Wogen von ber Geite trafen, und einmal glaubte ich gewiß, bag mir finten murben, mobei ich bann naturlich menigftens alle meine Cachen, meine Buchje ausgenommen, verloren hatte, benn biese hing ich mir zur Versicht um, aber est ging noch glücklich ab. Nach einer schweren halben Stunde, in ber es, trot rasenber Arbeit, fast schien, als ob wir gar nicht von ber Stelle rückten, benn so fern lag uns bas Land, erreichten wir endlich bie Sandbant, und es war ordentlich komisch, wie uns die Boe, sast wie ärgerlich barüber, daß wir ihr boch noch entgangen, mit einem letzer, bag wir ihr boch noch entgangen, mit einem letzen fraftigen Stoß seitwärts auf ben Sand warf und dann augenblicklich aushörte zu weben.

Gleich barauf beruhigte sich auch bas Wasser, benn geregnet hatte es fast gar nicht babei — und nach einer Biertelstunde, die wir etwa gebrauchten, um unsere durcheinander geworfene Ladung und die Provisionen wieder in Ordenung zu bringen, gingen wir auf's Neue unterweas.

An bem Abend paffirten wir eine hohe Canbbant und landeten bort, um nach Schilbkrötenneftern zu fuchen. Urme Thiere, bie faum noch wisen, wie sie ihre Eier versteden sollen, um sie aus bem Bereich raubluftiger Menschen und Thiere zu bringen, benn ber Kaiman stellt ihnen noch häufiger und auch mit mehr Erfolg nach, als ber "herr ber Schöpfung", bem also in naturlicher Reihenfolge auch bie Schilbfroten mit ihren Giern gehoren!

Die Schilbfrote legt, wie bekannt, ihre Eier in ben Sand; sie scharrt bazu ein Loch, schiebt sie so zusammen, baß fie ben möglich kleinsten Raum einnehmen, bedt sie bann etwa 6 Boll hoch, manchmal etwas mehr, zu, und übersletes ber Sonne, sie auszubrüten. Aber wie selten wird ber Sonne bazu Gelegenheit geboten, und es ist wirklich merkvürbig, baß es am Orinoco überhaupt noch Schilbkröten giebt.

Das Thier ift so flug, sich jum Zwed bes Gierlegens stets bie hochsten Banke auszusuchen, am liebsten solche, bie frei im Strome liegen und ihrer hohe wegen nicht gleich erreicht wersen sonnen, wenn bas Wasser zu steigen anfängt, was gewöhnlich immer Mitte Mai gesichieht.

Die Bootsleute nun, bie ben Strom aufsober abfahren und icon aus Erfahrung entweber ober nach bestimmten Kennzeichen wiffen, an welchen Banten bie Schilbkroten am liebsten ihre Refter anlegen, steigen bie Uferbant hinauf und überschauen zuerst bie obere Sanbbede, bie jehr haufig icon burch eine tleine angewehte Erhöhung ben Plat verrath. Ift biefer aber auf

gar keine Weise kenntlich, so nehmen sie ihr langes Messer ober einen spigen Stock und stechen
an allen ihnen verdächtig vorkommenden Orten,
so tief sie konnen, in den Sand hinein. Treffen
sie dabei ein Nest, so fühlen sie es den Augenblick, wenn Stock oder Messer durch die Schale
geht, sehen es auch an, der Spige, an welcher
der Ootter hangen bleibt. Der Sand wird dann
vorsichtig oben abgenommen und das ganze Nest
gründlich ausgeraubt.

Biemlich ahnlich fo macht es auch ber Alliga= tor ober Raiman, bem möglicher Weise auch noch ber Geruchsfinn babei ju Silfe fommt. Finbet er bann ein Reft, fo icarrt er es mit ben icharfen Borbertlauen auf und frift, mas er finbet, an Ort und Stelle, wenn ihm auch ein paar Canbtorner babei zwifden bie Bahne tommen. Ja, man ergablt fich fogar weiter (ich weiß nicht, ob es mahr ift, benn wo wird nicht über Familienverhaltniffe ffanbalifirt), bag ber alte Rai= man manchmal feiner eigenen Frau über bas Reft geriethe und fammtliche junge Rachtommenfcaft auf einen Git verzehre. Wenn bas wirt: lich geschieht, so bat er gar keine Entschulbigung, benn aus Berfeben fann er es nicht thun, ba bie Schilbfroteneier rund und weich, bie Raimanseier bagegen lang und hartschalig sind. Selbst ein blinder Kaiman mißte beshalb ben Unterschied gleich zwischen ben Zähnen fühlen. Schlecht genug ist der Bursche aber, und es wäre ihm zuzutrauen, wenn man ihm auch nur ein einziges Mal in die kleinen tüdlichen Augen gesiehen hätte. Außerdem sagt man ja aber auch seinem Better, dem Alligator in Rordamerika, noch Schlimmeres nach, daß er nämlich hinter der jungen Brut, sobald sie ausgekrochen, berichwimme und dann verschlinge, was er eben kriegen kann, bis ihm die wüthend herbeifturmende Frau Gemahlin das handwerk legt.

Auf jeber Sanbbank nun finbet man geöffnete Schilbkrötennester, kann aber augenblicklich
erkennen, ob sie ausgekrochen, von Menscheid
ausgewühlt, ober von einem Kaiman herausgescharrt sind. Im ersteren Falle ist die Deffnung
ganz unbebeutend; die kleinen Schilbkröten scheinen sich schon selber durch den Sand zu arbeiten, wonach sie dann die Sandbank hinab in's
Wasser rutschen. Kommt man bald darnach hin,
o kann man sogar noch deutlich ihre Spuren
erkennen. Gensälls liegen sämmtliche Schalen
im Neste.

Sat fie ber Menich gefunden, fo fieht man

ben Sand nach allen Seiten vorsichtig auseinander geworfen, und zwar weiter, als nöthig ift,
benn die Fischer wollen nicht gern Eier zurudlassen, auch sindet man nirgends eine Schale.
Ift aber ber Kaiman darüber gerathen, dann hat
er nur in ber Mitte quer durchgescharrt, die
eier gierig herausgefressen, und während er
faute und schludte, blieb noch eine Anzahl voneinander gerissen Echalen am Rest zurud.

Der Raiman legt feine Refter ebenfalls auf hoben Canbbanten an, aber mablt bagu mehr folde, die bicht am Wald ober wenigftens nabe bei Buidwert liegen - weshalb, weiß ich nicht, am haufigften habe ich fie aber ba gefeben, mo vom Strom aus eine fleine Lagune in ben Balb hineinging und bann in ber trockenen Jahreszeit bie weißen hoben Ufer, in ber Conne borrenb. gurudlieg. Ob ihnen Jemand nachftellt, tann ich nicht fagen, feinenfalls werben fie von ben Gingeborenen gegeffen, obgleich fie eben fo gut fein follen ale Schilbfroteneier. Ich fant an ber einen Canbbant vier folder Raimanenefter nebeneinander, alle ausgefrochen, mit ben langen, glauzenben Schalen banebenliegenb; möglich ift es aber immerbin, bag auch ber Tiger manchmal barüber gerath, benn Tiger und Raiman find bie ärgsten Feinbe, obgleich sie sich birect, schon ihrer verschiebenen Lebensweise nach, wohl nur wenig begegnen können.

Die Schildkröteneier schmeden, wenn abgekocht, vortrefflich, und besonders ist das sich
nicht bidende Weiße ganz ausgezeichnet, wenn
man die gekochten Gier erst kalt werben läßt.
Uber man kann sie auch, wenn in der Sonne
getrodnet, eine sehr lange Zeit ausbewahren, nur
barf man sie nicht länger als nöthig den Sonnenstrahlen aussehen, sonst werden sie gelb und
thranig und das Del tritt zu viel heraus.

Un biesem Tage, weiter ben Strom ab, tam wieber ein Better auf, bas uns aber taum mit bem außersten Manb seiner Bolte berührte und auch nur wenig Bind mitbrachte. Interessant war es aber zu sehen, wie sich bie Leute auf einen Regenguß vorbereiteten, und ein Glud, bag ich feine Damen an Borb hatte, benn geniren thun sie sich unter keinen Umftanben.

Mein alter Don Pebro war ber Anständigste. Er hing sich seine Cobija um und band sich den hut mit seinem Halbtuche auf dem Ropse sest. Der Pilote zog die Hosen aus und schob sie unter die Auhhaut, mit welcher die Provisionen bebeckt waren. Es schadete nichts, daß er sie Gerkäder, Neue Beifen, III.

über bas Fleisch stopfte. Serafino entlebigte sich beiber Theile, hemb und hose, aber er trug Unterbeinkleiber, bie nur auf ber Midfeite einen im Laufe ber Tage immer bebenklicher werbensben Rig bekommen hatten. Dabei saß ihm anben Schultern ein kleines kurzes hemb, bas ihm nicht weiter als bis zur herzgrube ging und genau so aussah, wie ein kleines Kinderhemb. Es wurde auch hinten am Naden zugeknöpft.

Der britte Marinero, ein schmutziger, unangenehmer Bursche mit nicht mehr Scham als ein Affe, zog sich vollkommen nach aus und beielt merkwürdiger Weise ein Paar Strumpfbänder an. Zu welchem Zweck, weiß ich wahrslich kaum zu sagen, benn er trug nicht einmal Schuhe, viel weniger Strümpfe — vielleicht aus Gesundheitsrücksichten, wie sich ja auch die auftrallischen Wilben eine bunne Schnur scharf um den Kopf oder um die Taille binden. — Soerwarteten sie benn den Regen, der diesmal jedoch glücklicher Weise ausblied oder vielmehr nörblich von uns vorüberzog.

Einer Eigenthumlichkeit biefer Leute, bie ich burch ganz Benezuela gefunden habe, muß ich noch Erwähnung thun, und zwar ber Art, wie sie trinken. Es wird nämlich Reinem von ihnen weber im Fluffe, noch in einem Bergstrom einfallen, sich zur Fluth nieber zu buden, wie man es in anberen Länbern thut, wenn man keinen Becher hat. Sie werfen sich bagegen, inbem sie nur leicht ben Kopf vorneigen, mit ber eingebogenen Hand bas Waffer immer schluckweise auf wohl 1½ bis 2 Fuß Entfernung in ben geöfflieten Mund, und bas Merkwürbige ift babei, daß sie sich nie badurch naß machen, sone bern es mit einer ganz besondern Geschillsteit

Um 8. Dai fauben wir wieber eine große Ungahl von Schilbkrotennestern auf einer langgestreckten Sanbbant, alle aber ber Reihe nach
von ihren Feinben, ben Raimans, aufgewühlt
und ausgefressen.

Die Schilbkröten werben fich in ber That genöthigt sehen, eine kunftliche Brutung einzuführen, wenn sie überhaupt noch beabsichtigen, Kinder aufzuziehen.

Sobalb bas Boot ober Canoe anlegte, nahm ich natürlich jebesmal gleich meine Buchse und ging ober hieb mich in ben Walb hinein, um etwas zu schießen. Wir hatten schon, seit wir uns im Orinoco befanben, tein Wilhpret mehr gehabt, und ich tonute mich nicht bazu entichließen,

bas entfepliche Gleifch ju effen, bas wir von San Fernando mitgebracht, bas aber ben Leuten felber gang vortrefflich ju ichmeden ichien. Sch machte mehrfach ben Berfuch, ich ließ mich recht hungrig merben und bachte, ich murbe es bann nachher icon effen, mar es aber nicht im Stanbe. Benn ich ein Stud bavon in ben Mund ichob und zu tauen anfing, murbe es immer bider, und mir tam es vor, ale ob mir bie Rabne barauf abstumpften. Aber mas balf bas Alles, mit ber Jagb mar es vorbei! Un zwei Stellen versuchte ich ce, in ben Balb binein zu bringen, vermochte es aber nicht. Ich erzwang mir aller= binge burch umgefturgte Baume und bagwischen gewachsene Dornen einen Weg auf bie Uferbant und arbeitete mich auch eine Strede in bie oben liegende Wildnig binein - aber gu welchem 3med? 3ch mar gezwungen, einen folden garm babei zu machen, bag ich gar nicht baran benten fonnte, jum Couk auf irgenb etwas ju fommen. Das Terrain mar hier außerbem fo ungunftig als möglich; faft gar fein hoher Walb und nieberes Strauchmerk ober fleine, bufchige, von bornigen Schlinggemachfen aber total übermucherte Baume, und bagmifchen tleine, jest freilich trodene Rieberungen, bie bas non plus ultra von jeber nur bentbaren vegetabilifchen Confusion boten.

Dann und mann erreichte ich allerbinge auch offenere Stellen, und ficher ftete ba, mo ich fo boben Balb antraf, aber ein wirklicher Birich= gang mar boch nicht möglich. Erftlich rafchelte ber Schritt viel gu laut in bem burren und bid ben Boben bedenben Laube, und bann fonnte man auch ben Guft taum vormarte feten, ohne in einer Rebe ober Burgel bangen gn bleiben. Sch versuchte es allerbings, arbeitete mich eine Strede in ben Balb binein und fette mich bann an einer nur einigermagen offenen Stelle an, aber umfonft; ich tam nicht wieber gum Coug. Leguans gingen allerbings neben mir fpagieren, Urras ichautelten fich in ben nachften Bufchen, und ein Affenichwarm tam mir eines Morgens fo nabe, bag ich ibn batte mit meinem But merfen tonnen. Das mar aber Alles, und wenn id and Tigerfährten genug fah, bie es hier in giemlicher Menge ju geben ichien, und wenn andere Raubthiere ebenfowenig felten find, martete ich auf fie vergeblich und murbe baburch fo knapp mit Lebensmitteln, bag ich wirklich von Cafavebrot und Raffee leben mußte. 3ch tonnte

mich nicht bagu entschließen, bas entschliche Calgfleifch zu effen.

Gludlicher Beise trafen wir noch einmal ein Schilbfrotennest, bas boch wenigstens eine Abswechslung in biefer traurigen Roft bot.

Um 9. Mai paffirten wir eine Enge im Strome, ben fogenannten Torno, mo er eine icharfe Biegung gurud nach Beften und bann wieber nach Often macht. Die Ginfahrt bagu, von oben tomment, beißt "bie Bolle", und bei bobem Baffer foll bier auch in ber That bie Mluth zwischen und über ben zahlreichen Releflippen bin tochen und gifchen. Jest, erft mit fteigenbem Baffer, mar bie Cache gar nicht ge= fahrlich, wenn auch Don Bebro felber nicht bie geringfte Luft gu haben ichien, bie Solle gu verfuchen. Uebrigene ichneibet man, mabrent es noch einen breiteren und vollkommen gefahr= lofen Canal giebt, mit biefer Durchfahrt ein bebeutenbes Stud vom Wege ab. Dan fann fich inbeffen benten, welche enorme Telfen biefer Stromung entgegengelegen baben muffen, um fie gang aus ihrem Wege und gerabe wieber gu= rüdzutreiben.

Die Ufer nahmen hier einen anbern Charafter an. Bis jest hatte man nur bie unb ba in ber Entfernung einen einzelnen Sugel ober Berg gefeben, mabrent bie Elanos an beiben Geiten bes Stromes lagen, bem ber ichmale Walbftreifen, ebenfo wie am Apure, folgte. Best murbe ber gange Charafter ber Lanbicaft gebirgig und bie giemlich fteilen, aber bicht be= malbeten Bange traten oft bis jum Ufer beran. Un biefem muchfen auch Palmen, bie wir bis babin nur an wenigen Stellen und febr einzeln bemerft. Das Schreien ganger Papageienschwarme ichallte heruber, und beutlich tonnten mir auch bas Grungen und Brullen jener großen braunen Uffen boren, beren es bier fo viele giebt, unb bie, wenn man fie im Balbe trifft, außerorbent= lich gravitatifch ausfeben und auch giemlich bos: artig ericheinen. Rur felten aber faben wir bier ben fleinen, gierlichen, febr langgeichmangten grauen Affen, ben wir baufig am Apure gefunden und beobachtet batten, wie er gum Trinten an irgent einem nieberhangenben Baum nach bem Baffer binabfletterte. Der Strom mar aber auch freilich bier zu breit; wir blieben, wenn wir une icheinbar bem Ufer naberten, boch immer noch in Birflichfeit gu weit bavon ent= fernt, und leicht entgingen fie bann bem bruber= bin ichweifenten Blid.

Mm 10. Dai, Abende, ale wir biesmal nicht an einer Plana ober Canbbant, fonbern unter bem Balbufer anlegten, weil ich bort noch einen letten Jagbverfuch machen wollte, fanben wir bicht am Baffer unten, bie Sabrte eines febr ftarten Tigere, ber bier jebenfalls bor gar noch nicht fo vielen Stunden und in aller Rube fpagieren gegangen. Sier mar er bis gum Strom gefommen und hatte getrunten - man fonnte noch beutlich bie Stelle erkennen, mo er mit ben Borbertagen bicht am Bafferrand ge= ftanben - bort mar er bann wieber binauf= unb unter einem mit bem Bipfel am Boben liegen= ben Baumftamme meggeschritten, bis er bas Enbe ber ichmalen Uferbarre erreichte und bicht oberhalb ber Stelle bann wieber in ben Balb binaufftieg. Deine Buriden, bie eine gang unbeidreibliche Anaft bor biefen Thieren batten, erichraten auch fo fehr über bie unwillfommene Nachbarichaft, bag fie augenblidlich wieber abftoken und einen anbern Schlafplat fuchen wollten. Das aber litt ich naturlich nicht und ließ ihnen überhaupt feine Zeit gu einer Biberrebe. Die Tigerfahrte war noch fo frifch, bak es wohl ber Dube lohnte, ihr nachzugeben, und rafch hatte ich auch ben Balbrand erftiegen und

folgte ber vorangegangenen Beftie in ein Didict. in bem ich wenigstens 100 Schritt weit auf Sanben und Fugen fortfriechen mußte, um nur biefes erfte und ichlimmfte Pflangengewirr gu paffiren. 3ch blieb mohl eine lange Beile auf ber Gabrte, in bem trodenen Laub aber, in bem bas Raubthier noch außerbem bier unter einem Baumftamm burchgefrochen, bort zwischen bie Dornen eingetaucht mar, verlor ich enblich bie Fahrte und tonnte auch bis Duntelwerben nichts wieber von ihr zu Geficht befommen. Es war vorbei mit ber Tigerjagb, bas fab ich fcon, und wer biefe Thiere überbaupt ichieken will, barf nicht barauf rechnen, ihnen in aller Schnelligfeit gu begegnen, fonbern muß eine bestimmte und nicht etwa zu furze Beit barauf verwenben, um gleich bort an Ort und Stelle ju lagern. Dann ift es möglich, bag er einer ber Beftien begegnet, fonft aber hatte er es nur bem Bufall gu ver= banten.

Als ich etwas nach Dunkelwerben zu unsferem Platz zurucklam, fant ich bie ganze Uferbank in einem wahren Feuermeer glübent. Es lagen hier nämlich eine Unzahl von Bäumen, bie, von bem höheren Lant heracgeftürzt, reiches Material zur Feuerung lieferten. Das aber

hatten meine Leute an funf verschiebenen Stellen angegunbet, woburch fie benn einen vollstänbigen Feuerfreis um fich ber bilbeten, in ben fich wohl fein Tiger bineinwagen wollte. Satte ich boch felber Dube, einen Gingang gu finden. Trop= bem hielt aber Giner von ihnen noch außerbem ftete Bache, und fomifch mar es zu beobachten, wie fie fich, fobalb fie glaubten, bas unbeachtet thun zu fonnen, immer von bem Mugenplat bes Lagere fort und mehr ber Mitte gugubruden fuchten. Es mar ihnen boch lieber, wenn ber Tiger einen von ihren Reifegefährten bolte, als fie felber. Die Racht verging übrigens febr ruhig und ber Tiger war mahricheinlich icon viele Meilen weit entfernt, fpielte mir übrigens, freilich inbirect, einen bofen Streid.

Unser ganzes Lager war, wie vorher erwähnt, mit Feuern an bem Abenbe umgeben gewesen, und nur erst gegen Worgen waren die meisten vollständig niedergebrannt, benn nachgelegt schien Kiemand zu haben. Da wir aber vor Lageselicht ausbrechen wollten, ließ ich noch vorher einen Becher Kasse machen, und wie ich meinen kleinen Tops nahm und zu einem der glühenden Stämme ging, trat ich, barfuß natürlich in dem küssen, auf einen noch glühenden, aber vom

Sande leicht bebedten Holzstumpfen und verbrannte mir ben einen Fuß so schmerzlich, baß ich laut aufschreien mußte.

Un biefem Tage konnte ich natürlich bas Cance gar nicht, ober boch nur in unmittelsbarfter Rabe verlassen, benn bie Stelle hatte eine große Blase gezogen. Her aber versammte ich auch nicht viel, benn bie Berge saben nicht so aus, als ob sie viel Bild enthielten. Ueberbies that mir bie Rube wohl, benn ich hatte mich bie letten Tage, wenn auch immer ohne Erfolg, zu sehr angestrengt, und war außerbem, ba ich vor Ekel sast gar nichts mehr effen konnte, vollständig herunter und von Kräften gekommen. Ich sehe sast und einem Stüdschen Casavebrot und entwöhnte meinem Magen berart vom Effen, daß ich zuleht saft gar kein Bedurfniß mehr barnach spütte.

Jest blieb mir bafur um fo mehr Zeit, mich ben Einbruden ber Reise hinzugeben, und lohnend war es genug, wenn ich auch mit etwas überfrannten hoffnungen hierher gekommen.

3ch hatte namlich früher mit großem Entzuden humbolbt's "Rächtliches Thierleben im Urwalb" gelefen und muß gesiehen, baß gerade jene fleine Efizze einen solchen Reiz auf mich anbubte, baß

ich Benezuela und ben Orinoco immer in der Erinnerung behielt und zuleht auch nicht ruhen konnte, bis ich ihn selber besucht hatte.

Ich muß leiber gestehen, baß ich mich ba in vieler hinsicht entweber sehr enttäuscht fant, ober vielleicht auch nur noch meine Phantasie ber humbolbt's hinzugefügt hatte, und bem entfprach bie Wirklichkeit nicht.

Den Apure hinab bis aus bem Orinocobelta hinaus habe ich ben gewaltigen Strom befahren. Humbolbt fagt barüber in seinen "Ansichten ber Natur", Banb 1 Seite 333:

"Nach elf Uhr entstand ein solches Larmen im naben Batbe, baß man die übrige Nacht auf jeben Schlaf verzichten mußte. Wilbes Thiergeschrei burchtobte ben Forst. Unter ben vielen Stimmen, die gleichzeitig ertönten, konneten die Indianer nur die erkennen, welche nach kurzer Pause einzeln gehört wurden. Es waren das einförmig jammernde Geheul der Muaten (Brüllassen), ber winzelnde, seine, stötende Ton der kleineren Sapijons, das schnarrende Murren der gestreiften Nachtassen, bas abgehetzte Geschreides großen Tigers, Euguars oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pacari, des Faulthiers und einer Schaar von Papageten, Parraquas

und anderer sasanenartiger Bögel. Wenn die Tiger dem Rande des Waldes nahe kamen, suchte un ser hund, der vorher ununterbrochen bellte, Schutz unter den hangematten. Bis-weilen kam das Geschrei eines Tigers von den höhe eines Baumes herab. Es war dann stets von den klagenden Pfeisentönen der Affen begleitet, die der ungewohnten Nachstellung zu entsgehen suchten."

Diefer Larm foll am meisten bei monbhellen Rachten laut geworben sein. — Die Fahrt ben Orinoco hinab in einem Canoe machte ich bei Bollmond, habe aber nichts gehort, als ein einziges Mal ben kurzen Schrei eines Tigers, nach und vor eintretender Dammerung ben Ruf ber Rachtichwalben, oft aber ben Schrei von Baffervögeln, besonders eines großen Bogels, ber in seinem Laut viel Aehnlichteit mit einem Tiger hat und natürlich von ben Baumen herabruft.

Rur die Grillen zirpen und pfeifen die ganze Racht, sonst aber lag der ungeheure Wald meist so still wie das Grab, und doch gab est gerade am Upure eine so große Menge von Tigern, daß ich brinnen im Dicticht sowohl als braußen an den Candbanten an jeder Setelle sast ihre frischen Spuren sand. Gegen Morgen werben aber die

Brullaffen laut und Urras wie Papageien bes ginnen ihr entfetliches Gefchrei.

Ebenso versuchte ich seiner Anleitung zufolge in einer Sangematte auf ber playa ober Sandbant zu schlafen. Er sagt barüber: "Wir schoben unsere Ruber in ben Sand und hingen unsere Hangematten baran auf."

Ich glaube baß es möglich ift an feche großen Rubern — vorausgesett baß man eine Schaufel ober Spithade bei sich hat, um löcher in ben steinharten Sand zu arbeiten, eine einzige Hangematte aufzuhängen. — Sonft weiß ich nicht recht, wie man es bewertztelligen will.

Um 12. Morgens sahen wir enblich Bolivar vor uns liegen und kamen — mit ber hier sehr start gehenden Strömung — ber Stadt, die aber von Weitem keinen besonbers freundlichen Einbrud macht, rasch näher; man sieht nämlich, wohin auch das Auge streift, nichts Grünes, keinen Baum, keine Palme zwischen ben einzelnen Gebäuben, nur ben stachen Sügel, auf ben sie gebaut ist, mit steinernen Hagel, auf ben sie gebaut ist, mit steinernen Hagel auf be sienem grünen Busch. Aber es war unser Reiselsell und ich selber glücklich, endlich ber Gesellschaft

meiner bisherigen Reisegefahrten — ber ichmuhigften Banbe, mit ber ich lange zusammengetroffen
— enthoben zu sein. Und wie lange hatte ich
mich jett wieber unter solchem Bolf herumgetrieben, wie ewig lange, so bag ich kaum noch
wußte, wie es Ginem in anstänbiger Gesellschaft
zu Muthe sei! Zett wurde ich sie los, und schon
beshalb begrüßte ich bie vor uns ausgebreitete
Stadt mit Jubel im herzen.

## 10.

## Mngoffura

Mit so vielen beutschen Schiffscapitanen ich auch fruher zusammentraf, sobalb bas Gesprach auf Reisen tam. blieb ibre ftete Frage:

"Baren Sie schon in Angostura? Rein? — ja ba muffen Sie hin, Angostura muffen Sie sehen,"
— und nun ergingen sich die Seeleute, die selten ober nie vom Land erzählen, weil sie nur so wenig Zeit an Land verbringen, in ben lebens bigften Beschreibungen bieser eigenthumlichen und fast noch wilben Region.

Sie hatten bagu auch vollen Grund, benn Segelschiffe find in ber Regenzeit und bei ans geschwollenem Strom oft gezwungen, wochenlang in bem engen Fahrwaffer ber Deltacanale auf-

gutreugen - besondere menn fie noch bagu von Bindftille befallen werben, und befinden fie fich bann gerabe an einem einigermaßen trodenen Plat, fo tennen bie Geeleute naturlich feinen hoberen Genuf, ale im Balb umbergufriechen und auf Alles zu ichießen, mas nur leben bat unterbricht es boch in piquanter Beife bie Mono= tonie ber langen Fahrt. - Das Wort Angoftura hatte beshalb auch ichon immer einen eigen= thumlichen Reig fur mich, und außerbem mit Allem mas ich barüber gelefen, murbe ich ben Staat Beneguela icon ficher auf einer meiner früheren Reifen befucht haben, wenn es fich eben hatte machen laffen. Jest enblich erreichte ich bas langft erfehnte Biel, und eigenthumlich ge= nua fab ber Blat auch in ber That aus.

Wenn man nach langer muhleliger Fahrt in einem Canoe ben Orinoco herunterschwimmt, und sich sich sach an beiben Ufern nichts als undurchbringlichen Walb — eine Wildnis zu sehen, die satt ausschließlich vom Tapir und Tiger ober Hirfch begangen und von Schlangen und Eibechsen durchkrochen wird, bemerkt man plößlich in der Ferne auf einem niederen, offenen und allmählich abbachenden Berkaker, Neue weisen. 111.

Sugel bicht gufammengebrangte belle Saufer= maffen mit buntlen rathfelhaften Buntten ba= amifchen. Das ift Bolivar, bie Sauptftabt von Gunana, fruber und auch baufig noch bis auf ben heutigen Tag Angoftura ober bie Enge ge= nanut, weil ber gewaltige Strom fich bier in ber That verengt, aber tropbem boch noch im= mer eine gang ansehnliche Breite zeigt. - Es ift überhaupt ichwer, ben Ramen einer Ctabt, wenn fie einmal ben alten lange geführt bat, umguanbern, und manchmal gang unmöglich. Co wollte man New=?)ort wieber wie fruber Man= hattan nennen, und machte bagu bie verzwei= feltiten Berfuche - aber es ging eben nicht und mußte wieber aufgegeben werben.

Bolivar selber macht von Weitem teinen besonders freundlichen Eindruck, denn es fehlt bas
Grune zwischen den Saufern, es sehlen Bam
ober Palmen, um selbst nur eine sübliche Stadt
anzuzeigen. Rahl und in der Sonne röstend
liegen die Gebäude, und zwischen ihnen bemerkt
man, wenn man naher kommt, wild zerstreut
eine Menge braunfarbiger Granitolode, die nach
einem sonnigen Tag noch mitten in der Nacht
eine wirkliche Gluthbige ausströmen. So felfig
ist aber der gange Boden, auf bem die Stadt

fteht, bag einzelne Saufer orbentlich in bie Steine bineingemeißelt werben mußten.

Uebrigens finden fich hier wieber, trot ber haufig fallenben und ichweren Regen, die platten Dacher, wie weiter füblich in Buenos-Myres und Montevibeo — was ben gangen Ort vor ben übrigen Städten Benezuelas auszeichnet.

In bem Cance aber, mit ber machtigen Stremung und bei bem herrlichsten Wetter naber und naber treibend, vergißt man bald alles Unbere in bem hochst interessanten und eigenthunglichen Unblick, ben bas Ufer bietet. Das ift auch wirklich ber belebtefte Plat ber ganzen Stadt, und gleich oberhalb wird man bavon gefesselt, und hat dann fur all' bas Unbere kein Auge mehr.

Dort nämlich, unter riesigen und rund gewaschenen Felsmassen, die aber unten etwas schräg und flach auslaufen und von ber Fluth bespült werben, haben sich die Waschfrauen Ungosturas versammelt und sind bei ihrer Arbeit. Aber man muß wirklich Waschfrauen in Benezuela selber gesehen haben, um sich einen richtigen, dann aber auch höchst lohnenben Begriff vou ihnen zu machen. Es ist ein wahrer Genuß.

Diefe nütlichen Wefen haben sich nämlich eine fo praktifche als malerische Tracht geschaffen

bie man aber eigentlich mehr malerisch ale icon. auf feinen Fall frauenhaft neunen tonnte. Gie muffen fortwahrend mit Guken und Armen im Baffer fein, mochten fich aber auch nicht gern bie Rleiber naß machen und haben beshalb etwas erfunden, mas fie nicht zwingt ohne Rleiber gu ericheinen, aber auch gu gleicher Beit Alles entfernt, mas ihnen im Beg ift. Ihre Rode iteden fie babei fo aufammen, baß fie mie meitbaufdige, oft febr furge Comimmbofen ausseben, bie Urme find vollständig entblogt und Saletucher fehlen ganglich; fo fommt es benn, bag man, wenn man fie bon Beitem fiebt, gar nicht recht weiß, ob es Manner ober Frauen find, und nabert man fich ihnen und bort ibre Bagftimmen, fo wird man erft recht irre. Man fieht oft awangig und breifig von ihnen auf ben großen braunen Steinplatten, unmittelbar am Bafferrand mirthichaften. Die Bafde maltratiren fie freilich auf bas graufamfte; bie fein= ften hemben werben auf eine Beife geichlagen und auf ben Steinen abgerieben, bag ce nur ale ein Bunber ericheint, wenn fie eine ein= malige berartige Behandlung aushalten, aber jedenfalls amufiren fie fich portrefflich babei, benn bas Lachen und Schwagen, Schreien und Jubeln mahrend ihrer Arbeit läßt fich kaum beschreiben.

Bunt genug sieht ber Plat babei ebenfalls aus, benn ber braune buntle Stein bilbet einen vortrefflichen hintergrund zu bem lebendigen Bild, auf bem sich bie ausgebreitete und hie und ba aufgeschichtete Walche gang vortrefflich macht. Dazwischen sieht man auch eine Anzahl badentem Kinber und junger Mabchen, die sich vor einem vorbeitreibenden Cance, in bem sie keinen Fremben, sondern nur Eingeborene vermuthen, nicht im minbesten geniren.

Ein kleines Stud weiter unten hat ein großer indianischer Bungo (ein großes Canoe) angelegt, das Casave, hangematten und Schibkröteneier den Strom heratgebracht. Es sind Caraiben, und zwischen ben Geinen, unmittelbar an Alusse, haben sie sich ihr Zelt aufgelchlagen, das heißt, nur eine Decke zwischen Stöden schräg ausgespannt. Merkwürdiger Weise sind aber bei diesen die Manner weit mehr betleidet, als die Franen, und die jungen Madden besonders tragen nur eine Art von sehr kleinem Schurz und ein buntes Stud Zeng um die Taille, wäherend die Indianer selber meist immer eine Art Voncho überbangen baben. Während bies aber

ihre langen, bunnen Eigarren rauchen, fochen bie Frauen vorn, bicht am Wafferrand, und begen fich die kleinen Kinber in und außer bem Wasser berum. Die Furcht vor Raimans scheint hier lange nicht so groß zu sein, als weiter oben im Apure.

Roch weiter unterhalb liegt eine Menge von Cances, bie eine Labung ftromab gebracht ba= ben, ober fich eben wieber fertig machen, in ihre Beimath aufzubrechen. Unbere halten über ben Strom binuber, einem bort angelegten fleinen, febr unbebeutenben Stabtden gu, bas in ber Broving Barcelong liegt. Mur bie Telfen= maffe ift ihnen babei etwas im Bege, bie, Boli= var gerabe gegenüber, mitten aus ber Fluth em= porragt und fonberbarer Beife einen einzigen Baum auf ihrem Ruden tragt. Bei fehr bobem Bafferftanbe follen jene jest ziemlich bebeutenben Telemaffen faft gang von ber Tluth bebedt fein und bann eine furchtbare Stromung an ihnen vorbeiraufden. Bett fing bie Regenzeit erft an und ber Flug tonnte faum 4 bis 5 Fuß gewachsen fein.

Dort, gleich unter ben Indianern, wo fich ichon eine Masse von anderen Canoes gesammelt hatte, glitten wir zwischen bie übrigen hinein, und meine mubselige Fahrt war beenbet. Ja,

ich glaubte bamals, bag bier meine ganze Reise beenbet fei, und ich nur auf ben Dampfer zu warten und heimzufahren brauche. — Wie oft irrt fich ber Menich!

In bem Augenblick ber Landung durfte ich übrigens nicht an weitere Plane benten, benn bie Gegenwart nahm meine Aufmerksamkeit zu siehr in Aufpruch — und zwar nicht in Folge ber neuen und frembartigen Ginden, sondern in mehr prosaischer Weise — ber lans besüblichen Manzierte wegen.

Als ich nach Can Fernando fam, war meine Kasse namlich so weit erschöpft, daß ich den hoben Passagepreis für das Cance nicht bort gleich mehr voransbezahlen fonnte. Ich machte nur eine Anzahlung von 12 Pesos an meinen alten Ton Pedro und versprach ihm das Andere in Bolivar zu entrichten.

Bomit? — ich hatte weber Gelb bort zu ziehen, noch Briefe babin, außer ber Tasche voll, bie mir bie Raufleute in Can Fernando als Postboten mitgegeben, aber ich verließ mich auf mein gutes Glud und meine Landsleute, die mich bis jest noch nie im Stich gefassen, fo daß ich Gelb betommen tonnte, wo ich es brauchte,

und baburch nicht genothigt war, soviel mit mir herumzuschleppen.

Das Blobm=Rrobn'iche Gefchaft - eine ber bebeutenbften in Bolivar, lag unferem Canbungs= plat gerabe gegenüber und oben auf bem Sugel, und bort binauf bintte ich jest, benn von neu= lich Abends her hatte ich eine fehr fatale Brand= blafe am Tug und mußte auch beshalb Alpar= gates tragen. - 3ch fab überhaupt liebensmurbig aus nach meinem Marich und Ritt burch bie beifen Clanos und biefer letten gebntagigen Fahrt in bem ichmutigen Canoe, mabrent meine Rleiber burch bas Durchfriechen ber bornigen und vermachfenen Balbungen ebenfalls faum noch zusammenbielten; meinen alten ichmutigen Panamahut babei auf, bie weißen Alpargates an ben blogen Bugen - in Deutschland hatte mich auch die Polizei augenblidlich aufgegriffen, bier aber, am Ufer bes Orinoco, fiel bas nicht fo befondere auf, mabrend ich felber fo baran gewöhnt mar, mich immer bann und mann einmal in einem berartigen Buftanb angutreffen, baß ich gar nichts Mugerordentliches barin fand.

Die jungen Leute in herrn Krohn's Geschäft faben mich allerbings ein wenig erstaunt an, als ich nach herrn Krohn frug und ibn felber zu sprechen verlangte, riefen ihn aber doch herbei, und her Krohn lachte, als ich ihm einfach sagte, ich hieße so und so und bate ihn, mich vor ber hand nur mit 58 Pesos bei meinem Don Pebro, ber mir auf Schritt und Tritt gefolgt war — auszulösen.

Don Pebro bekam fein Gelb augenblicklich, und ich felber wurde jeht von ben guten Mensichen bort auf so herzliche und liebenswürdige Beise aufgenommen, als ob ich ihnen feit Jahren bekannt und befreundet geweien ware, und wohhätte ich eine kurze Ruhezeit gebraucht, benn ich war wirklich wandermude — ein Gefühl, das ben Menschen nach großen und anstrengenden Touren gewöhnlich erfaht, aber selten länger als drei oder vier Tage dauert.

Ungoftura felber ift regelmäßig gebant, foviel es nämlich ber mit Steinen und Felsblöden überfäete Sügel, auf bem bie Stabt liegt, erlaubt. Rur in fofern hat jie eine ungunftige Lage, als bicht unter ihr eine Lagune in bestrom einmunbet, bie in ber trodenen Jahreszeit ihr Waffer verbunftet und baburch zuweilen Fieber erzeugt, wie zahlreichen Insectenschwärmen Borjchub leiftet.

Der Blat hat übrigens einen bebeutenben

Sandel und Bertehr - wenn berfelbe auch jest burch bie Revolution nicht allein geftort, ja faft total fiftirt murbe - aber gang abfterben fonnte er boch nicht, und bie in ber Rachbarichaft ent= bedten reichen Golbminen fingen jogar an ibm wieder einen Aufidmung ju geben. Jebenfalls bilbet es ben Central= ober Ausgangspuntt fur alle in Sunana felber, wie fur bie im gangen Westen und auch theilweis im Norben gewonnenen Robproducte, bei benen befonbere bie Saute eine große Rolle fpielen. Sirichhaute befonbere, bie in Schiffelabungen aus bem Upure und felbft ben Deta heruntertommen, merben oft im Sahr bei bunberttaufend verschifft. Mugerbem bilben Balfam Copahu, Tongabohnen wie Cacao nicht unbedeutenbe Ausfuhrartifel.

In jehiger Zeit freilich tamen biefe Gegenftanbe nur in febr geringer Menge ben Orinoco. herunter, benn bie burch das Innere freifenben Solbatenbanben haben bie fonftigen Sanbler gurudgeschrett, und felbst in Bolivar lagen ja Regierungstruppen.

Die Proving ober ber Staat Guyana, ober vielmehr Bolivar, bas sie reprasentirte, befanb sich aber gerabe bamals in einer hochst eigensthumlichen Lage, und wartete mit ber größten

Spanning auf neuere Rachrichten von Caracas, bie ber nachfte Dampfer mitbringen mußte.

Diese einzelnen Staaten sind allerdings bem Namen nach unabhängig und nennen sich Eftabos Soberanos; die Regierung in Caracas bes hält sich aber boch immer gewisse Borrechte vor, und so lag auch in Guyana eine fremde Militärmacht, d. h. anderen Staaten angehörige Solbaten, und zwar unter dem speciellen Besehl eines getreuen Anhängers Falcon's, dem General Briceso. Außerdem hatte Caracas (die Hauptsache in allen diesen Landern, weil es gewöhnlich die einzigen Baargeld-Einnahmen sind) das Jollamt in Handen und seine eigenen Zollbeamten bort.

Bon ben Solbaten war nun allerbings schon eine ziemliche Anzahl besertirt, bas ganze Bershältniß aber zwischen ben Officieren und ben Bewohnern von Bolivar ein sehr gespanntes geworben, ba es Zenen kein Geheinmiß bleiben tonnte, baß Guhana sich entschieben ber Partei ber Blauen zuneigte. Das Ostersest hatte benn auch beinahe die Sache zu einem Ansschlag gestracht, der allerbings von Seiten der Garacas-Beamten provocirt wurde und einige Menschensleben koftete, ohne jedoch das gewünsichte Resuls-

tat herbeizuführen. Es ift nämlich taum mehr einem Zweifel unterworfen, bag man bei ber Gelegenheit Dalla Cofta los zu werben hoffte, aber bie Rechnung war biesmal ohne ben Wirth gemacht.

In Beneguela wird am erften Ofter-Feiertage wie es abnlich in anberen amerifanischen Landern ebenfalle gefchieht - ber Judas Ifcha= rioth verbrannt, b. b. eine angetleidete Buppe in Lebensgröße mit Feuerwert angefüllt, unb bann Abende mit Dunkelwerben unter bem Bubel ber Bevolkerung abgebrannt. Derartige Puppen, die bas Berachtlichfte vorftellen follen, mas man in ber Chriftenbeit tennt - ben Berrather, ber feinen Lehrer und Freund um elen= bes Gelb verfauft - werben aber auch febr baufig ju Demonftrationen benutt, um irgend eine mifliebige Berfonlichfeit gemiffermagen an ben Branger gu ftellen, inbem man ihre Gigen= thumlichkeiten an folden Jubasbilbern nadahmt. Giner ber Regierungsbeamten von Caracas nun aab an bem erften Ofter-Feiertage biefer Buppe bie blauen Banber ber Recongnistabores wie bie Cocarde ber Officiere, und hatte bas nie magen fonnen, wenn er fich nicht bes Schutes ber Solbaten ficher geglaubt.

Collte biefe Demonftration ein Fühler fein, wie man überhaupt in Gunana bachte, fo er= reichte fie volltommen ihren 3med. Raum war nämlich bie Buppe, wie bas gewöhnlich geschieht, noch am hellen Tag, in bie Strage hinausgehangen, als fid auch bas Bolt barum fammelte. Dan erfannte augenblidlich bie blauen Banber, verftand ben Ginn und brangte gegen bie Puppe an, worauf übrigens ber betreffenbe Serr por= bereitet fein mußte, benn er fprang mit einem Revolver auf bie Strafe und beftritt Jebem bas Recht, fich um feine Buppe gu befümmern, ba er berausbangen fonne, mas er wolle; aber er tam bamit nicht burch. Der Tumult muche, bas Militar trat unter Gewehr, Schuffe fielen - wie man fich erzählt, zwei nach ber Richtung bin. wo fich Dalla Cofta zeigte -, aber es half MUes nichts. Der übereifrige Regierungebeamte betam Prugel, die Buppe murbe abgeriffen und burfte nicht verbrannt werben, und nur ber Ruhe bes Prafibenten gelang es, einer wirtlichen Revolution gegen bie Caraca8=Solbaten vorzubeugen, fo erbittert zeigte fich bie allgemeine Stimmung gegen fie.

Diefer Buftand beftand jest eigentlich noch fort, und man ichien nur eben gegenseitig ab-

zuwarten, welche Partei in Caracas fiegen murbe.

Aller Augen sahen aber babei auf ben Prafibenten, und man hatte bas größte Bertrauen zu ihm — ja von ben verschiebensten Seiten bes Staates liefen schon Abressen in, bie ihre Zuftimmung zu irgend einem Schritt, ben er thun wurbe, erklärten — etwas Außerorbentliches in einem subamerikanischen Reich.

Juan Bautista Dalla Costa (Sosn) war aber auch ein außerorbentlicher Mann — in Nordenmerita und Deutschland erzogen und herangebildet, spricht er nicht allein seine Muttersprache, Spanisch, sondern auch noch Italienisch, Engelisch, Französisch und Deutsch. Er ist ein tücktiger Diplomat, aber dabei — wiederum eine außerzewöhnliche Eigenschaft — ehrlich — und hat besonders für seinen Staat Guyana, dem er sich mit Vorliebe gewidmet, so viel gethan, daß er dort allgemein verchrt und geliebt wird.

Allerbings municht man in ganz Benezuela nichts sehulicher, als ihn gerade an Falcon's Setelle zum Prafibenten über bie ganze Republit zu haben, und wohin ich auch tam, wurde mir nur ber Rame genannt. Wollte er sich an bie Spige ber Revolution ftellen, bie in biesem

Augenblid feineswegs unterbrückt ist, sonbern gerabe jest bas ganze Land erfast hat, und ber es nur an einem richtigen Kopf fehlt, die ganze Sache wäre im Handumbrehen beseitigt. Aber Dalla Costa selber hatte feine Lust bazu — und verbenten tann es ihm wahrlich fein Menich, ber die Berhaltnisse in Benezuela kennt. Ju biesem Augenblid möchte ich eben so gern Finanzminister von Griechenland ober Oesterreich, als Präsibent in Benezuela sein.

Trothem versuchte bie Revolution Alles, um ihn in die Bewegung hineinguziehen, und Despeschen auf Depeschen wurden ihm zu diesem Zwed nicht allein von den Blauen, nein auch von der Regierung in Caracas selber gesandt, die ihn aufforderte, zu ihr zu stehen.

Beldie Antworten er barauf gab, weiß ich nicht, aber Thatsache ist, daß er sich gang entischeen neutral verhielt und weber der einen noch der andern Partei einen Hat an sich gab, und das war jedenfalls sowohl für sein Bolk als sur sein Land das Beste was er thun konnte. Bas sollte er sich — weit ab wie er von Allem lag, in die Streitigkeiten und Kampse mischen, bei benen er mit der schwachen Bevölkerung

feines Staates boch feinen Ausschlag geben konnte.

Der Sanbel von Bolivar ift gum großen ja vielleicht fogar jum größten Theil, in ben Sanben von beutichen Raufleuten. Diefe im= portiren jebenfalle bie meiften Baaren, und felbft beutiche Sandwerter, wenn auch noch in geringem Dage, baben fich bort niebergelaffen. Fruber befuchten auch febr viel beutiche, besondere Bremer Schiffe Angoftura, mas aber jest nachgelaffen battheils mobl bes burch bie Revolutionen geftorten Sanbele megen, theile mohl auch, weil ber Orinoco felber ein bosartiger Strom ift und in ber Regenzeit, bei angeschwollenen Fluthen, Segel= ichiffe oft zwanzig bis breißig Tage gebraucht haben, um bie gewaltige Stromung ju ftemmen. Rauffahrteischiffe muffen ba icon eine febr gute Labung fest in Musficht haben, wenn fie fich gu einer fo langen Reife verfteben follen, und gegenwärtig ift wenig ober gar feine Fracht gu bekommen.

Unter ben Deutschen in Bolivar herricht aber auch ein reges geselliges Leben, fie haben ein freundliches Clublocal mit vielen beutschen Zeiztungen und Manche von ihnen hubiche Sommerssite in ber Rabe ber Stabt, um bort unter ben

fächerblätterigen Morichepalmen und prachtvollen Mangobäumen die Sonntage zu verbringen. Ich selber werbe Bolivar immer wie eine liebe Erinnerung im Herzen tragen, benn die guten Mensichen bort haben mir die furze Zeit meinen Auferenthaltes zu einem Festtag gemacht und mich von allen Seiten mit Liebe überschittet. Ich war ihnen fein Fremder, ben der Zusall an ihre Kuste geweht, und die Tage vergingen mir nur zu rasch.

Aber auch Brafibent Dalla Cofta nahm mich mit wahrer Herzlichkeit auf und war eigentlich bie Beranlassung, baß ich Bolivar früher wieber verließ, als ich Ansangs beabsichtigt hatte. Schon seit bem Jahre 1848 waren nämlich in Guyana, und etwa 60 Leguas von Bolivar entsernt, sublich vom Orinoco reiche Golblager entbeckt und auch mit Ersolg bearbeitet worben, ohne baß aber bis jest ein wirklicher Zug in die Sache gekommen wäre. Ginestheils nahm Californien die Ausmerksamteit der Golblucher zu sehr in Anspruch, und bann, balb barnach, tauchte Australien mit seinen Schähen auf, während das eben so reiche, wenn nicht reichere Benezuela unbeaachtet blieb.

Die Reise bortbin war und ist auch etwas schwierig und kostspielig, und bie reichen Quarg-Gerftäder, Reue Reisen. III. abern bes Lanbes lodten ebenfalls nicht fo an, als bas Alluvialgolb, bas man gleich fir und fertig aus bem Boben waschen konnte.

Jeht aber hatten bie Amerikaner angefangen, bie Sache in die hand zu nehmen. Gine Compagnie mit bedeutenden Geldmitteln schaffte Masschinen dorthin, um den Quarz zu zerstampfen, und legte zugleich eine Karm, wie andere nöthige Einrichtungen an. Bon beren Erfolg hing es auch ab, wie sich die Bearbeitung der Minen gestalten wurde, und der Prafibent, der an Allem das lebhafteste Interesse nahm, was Guyana bertraf — wunsche fehr, daß ich meine Reise nach is dahin ausdehnen möge, um die Minen selser an Ort und Stelle zu seehen.

Muerbings lag für mich in sofern eine Schwierigkeit vor, ba ich nur ungefähr sechzehn Tage Zeit hatte, bis ber Dampfer, ber inbessen nach Bolivar, und zwar nur einmal im Monat kam, von bort wieber zurust nach Trinibad ging, und ben ich jebensalls benugen mußte. Ich hatte babei eine Landreise von 50 Legnas hin und 50 zurust vor mir, und wußte nur zu gut, wie schwierig es manchmal in biesen Kabern ist, Reitthiere auf bem Fled zu bekommen, wenn man sie gerabe haben muß. Aber gerade über biese Schwies

rigleit half mir ber Prafibent hinüber, indem er mir an alle Brafecten und Subprafecten bes Staates Briefe mitgab und es ihnen gur Pflicht machte, mir überall bie nothigen Reitthiere gu verschaffen und mich "als Gaft bes Staates" zu betrachten.

Best konnte ich kein Bedenken weiter haben, benn genügend ansgeruft hatte ich mich icon inbessen, und bie alte Reiscluft erwachte auch im Augenblid wieder, wo mir Gelegenheit geboten wurde, noch mehr und so Wichtiges von bem wunderbar schönen Land zu sehen.

In ben letten Rachten waren nberbies starte Regenschauer gefallen; ich burfte erwarten, daß bies noch mehr in ben sublicher liegenben Gebirgen ber Fall gewesen, ich bekam also bas bis bahin fast vertrodnete Land in frischem Grun gun sehen, und ohne mich lange zu bestimmen, nahm ich bankbar bas Erbieten an.

Run burfte ich aber auch feinen Tag langer als nöthig in Bolivar mehr versammen, wenn ich in ben Minen noch Zeit behalten wollte, mich umzusehen. Um aber bahin zu gelangen, munte ich mit einer sogenannten Balanda, einem kutterähnlichen Fahrzeug, ben Strom eine Strecke hinabgehen, um bort ben kleinen hafen ober Un-

legeplat Puerto de las tablas zu erreichen. Bon bort aus schnitt ich bann auf einem Maulthier quer burch bas Land und konnte in etwa bier Tagen recht gut in ben Minen sein.

3ch barf aber Ungoftura nicht verlaffen, ohne eines Deutschen zu ermahnen, ber fo lange in Beneguela lebte, bag er bort nicht allein Rinber und Entel, nein, fogar funf Urentel gezogen und außerbem jest ben Ramen Angoftura in ber gangen Belt verbreitet hat. Ich meine ben alten Beren Dr. Siegert, einen ber geachtetften Leute in ber Stadt und ben Berfertiger bes berühmten Ungoftura = Bitteren, ohne ben jett ichon meber Dampfer noch Segelichiff mehr bie Gee befährt. Er ift mit einer Dame aus Benegnela verheirathet, und biefe foll eigentlich - wie benn bie bortigen Frauen überhaupt bie meifte Renntniß von einheimischen Pflangen und Rrautern befigen - bas Gebeimnig ber Bufam= menftellung entbedt baben. 3m Unfang murbe ber balb beliebte Bittere benn auch nur im Rlei= nen fabricirt. Wie er aber mehr und mehr be= fannt murbe, ftieg ber Bebarf mit ber Nachfrage berartig, bag herr Dr. Siegert feine beiben Sohne mit in bas Befchaft nehmen mußte unb jest die gange Fabritation wie ben Berfand

großartig betreibt. Die venezulanische Regierung wollte ben Namen Angostura verwischen und ben von Bolivar an seine Stelle bringen, aber unser beutischer Landsmann gab es nicht zu, sondern sehte dem alten, durch seinen Angostura-Bitteren, ein wenn auch flussiges, doch bleibendes Monument.

## 11. Die Reise in die Winen.

Am 19. Mai — nachbem ich mich genau eine volle Woche in Bolivar aufgehalten, ichiffte ich mich auf einer kleinen Balanda ein, mußte aber etwa anberthalb Stunden unten am Ufer liegen, um auf einen andern Passagier zu warten, der erst noch oben in der Stadt früheitückte. Die Zeit war indessen trohdem nicht verloren, benn da unten lag ich, an Deck der Balanda auf meinem Poncho ausgestreckt, und betrachtete mit voller Muße die Gestalten, die hier herunter zum Basser kamen und oft die wunderlichsten und interessantelen Gruppen bildeten.

M8 Mittelpuntt tonnte man jebenfalls bie Bafferführer betrachten, bie ihre mit leeren

Saffern verschenen Gfel gum Strom berab= brachten, um fie gefüllt mit wieber binaufzunehmen - appetitlich fonnte man bas Fullen berfelben aber mabrlich nicht nennen. Sier murbe einem Maulthier, bas bie jum Baud im Baffer ftanb, ber munbe Ruden abgemaschen - ba weichte eine alte Reaerin etwas ichmutiges Leinenzeug ein -barüber babeten fich ein balb Dutend Rinber und einige Arrieros fagen babei und mufchen fich bie guge. Mitten aber gwifden allem Mog= lichen, bas nur im Baffer paffiren fann, ftanben bie Bafferführer, brudten ihre beiben Gaffer ju gleicher Reit unter bie Oberflache bes Stromes, ließen fie volllaufen und luden fie wieder auf. Das alfo gewonnene Baffer fam aber in bie Stabt und murbe bort vielleicht von einem ber vor= nehmften Saufer zu Ruchenzweden vermanbt.

Ein junges Negermabchen war herab zum Strom getommen, um fich einen Blecheimer zu füllen, aber bie jungen Burschen bort nectten sie. Beim herumbeten trat sie in ein Eind Glas, und ärgerlich werbend, griff sie ein paar Steine auf und traf ihre galanten Necker mit einer solchen Kraft und Sicherheit, daß dem Giuen gleich bas Blut am Kopf herunterlief, während der Andere ben Stein gerade gegen das Schien-

bein befam und ein Schmerzgeheul ausstich. Die ichwarze Schone tummerte fich aber wenig barum, feste fich am Strom nieber, spulte fich ben Juß ab, riß einen Fesen von ihrem Kleibe herunter, mit bem sie sich bie Bunbe zuband, nahm bann ihren Eimer und stieg ruhig bamit in die Stadt hinauf.

Bon bort berab tam eine anbere Schone, und biefe mirklich hatte ich unferen Damen babeim porführen mogen - ich wenigstene fonnte mich nicht fatt an ibr feben. Der Race nach mußte fie größtentheile Indianerin mit vielleicht etwas ichwarzem Blut fein. Es mar ein junges bilb= hubiches Weib von vielleicht zwanzig Jahren, voll und uppia gebaut, mit langem, lodigem und raben= ichwarzem Haar und eben fo bunklen Augen, ber bie brongefarbige Saut vortrefflich ftanb. Gie ging natürlich - wie alle bie Leute - barfuß, ohne Strumpfe und Schuhe, und trug bagu ein roth und weiß gemuftertes, icon oft gewaschenes Rattunkleib - aber bie Schleppe! Wie fie bie fteile Uferbant bamit berabtam, fegte ber ge= mufterte Rattun wenigftens brei Glen hinter ihr brein, und felbft unten, am ebenen Strant, hatte fie noch reichlich zwei Ellen nachhangen. Sier aber genirte es fie beim Geben, benn fie mußte fich gwifden ben Baffertragern burch= winden, und jest nahm fie es boch auf, bag bie brongefarbenen Rnochel vollftanbig fichtbar murben. Aber wie eine Ronigin ichmebte fie borbei; fie mar fich bewußt, bie größtmögliche Quantitat Beug auf ihren Rod bermandt zu haben, mas ihr bie volle Achtung ber Umgebung fichern mußte. Die Gfeljungen gruften fie auch ebr= erbietig, und felbft ber Gine, ber noch am Boben faß und fich bas Schienbein bielt, jog ben alten Strobbut vom Ropf herunter. Die Schone ging aber ju einem ber bort gelanbeten Canoes, bas mit Papelonguder ben Strom beraufgetommen war, erkundigte sich nach ben Preisen und ftieg bann wieber in bie Stadt hinauf, mobei fie von hinten aussah, als ob fie zwölf Tug boch mare.

Enblich fam unser erwarteter Passagier; wir hatten indessen ichon in den Strom hinausgelegt; der Anker wurde herausgehohen und gleich darauf glitt bas fleine Fahrzeug mit der starken Strömung den Orinoco hinab und an dem unteren Theile der Cabt und der Lagunenbrude vorüber.

Abe Angoftura — ba binten lag es mit feinen bichtgebrangten Saufermaffen, vom Grun ber es umgebenben Baume eingeschloffen, viel freunblicher und pittorester, als es fich von oben berab tomment gezeigt. Ich habe eine turge, aber freundliche Beit bort verlebt, und befonbere brave und madere Deutsche bort gefunben. Gie leben ba allerbings, weit von ber Beimath ent= fernt und fast in ber Wilbnif, wie in einer Dafe, aber ihr Berg haben fie tropbem noch bem alten Baterland zugewandt und nehmen bas größte Intereffe an feinen Fortichritten. Much von ihnen gilt bas Ramliche, wie von ben übrigen Deutschen überall im Musland: fie fennen feinen Particularismus -- fie wollen ein einiges, großes, beutiches Baterland und begrufen mit Rubel jebe Dachricht von babeim, bie ihnen fundet, bag ber norbbentiche - hoffentlich balb ber beutiche - Bund machit und fich fraftigt. Gie miffen am beften, bag nur bann unfer Bolt, unfer Rame auch im Ausland geachtet fein tann, wenn wir fest vereinigt fteben unb baburch ben Rang unter ben Rationen ein= nehmen, ber une gebührt.

Run aber wandte ich meine Aufmerksamkeit auch erst bem kleinen Fahrzeug zu, bassoviel als möglich selbst ben Gegenwind zu benüten suchte, um raschen Fortgang stromab zu machen.

Dieje fogenannten Balandas find meift alle

febr ftart gebaute jogenannte Lichterfahrzenge, wie man fie in großeren Safen findet, bie aber hier fast allein ben Strom befahren, weil ber Orinoco mandmal icon wirtlich ein Geeboot verlangt, um feinen hochaufgemublten und ichweren Bellen gu tropen. Die fleinen Dinger muffen babei aber auch gut am Binbe liegen, benn biefer tommt fait bas gange Jahr von Often, alfo ftromauf, und abwarte find fie beehalb ftete ge= nothigt, ju freugen ober ju laviren. Gie haben babei felbstverftanblich nur einen turgen Daft mit bem Choonerfegel, aber ein Mittelbing amifchen Cluver und Ctagfegel babei, unb fabren manchmal vortrefflich, felbit in einem tuchtigen "Cee", ja geben fogar bis nach Erini= bab binaue.

Bir befamen auch in ber That Gelegenheit, unfer fleines Fahrzeug zu erproben, benn eine richtige Bo mubite an bemfelben Nachmittag ben Orionco auf. Sie wehte babei fo icharf, bag wir bas hauptfegel erft reefen und bann gang einsnehmen mußten, und ich hatte wahrlich faum geglaubt, bag biefer Strem folche Wellen werfen fannte.

Un Borb murbe zugleich getocht, und ichon bei ber erften Dahlzeit lut uns ber Capitan

freundlich ein, Theil daran zu nehmen; ich hatte aber zugesehen, wie die Speisen zubereitet wurden — selbst unter ben günstigsten Umständen eine gefährliche Sache — und beichloß, mich lieber auf die Provisionen zu beschränken, die ich der Freundlichkeit der Frau Krohn in Bolivar versbankte und die mich auch vollkommen reichlich bis Puerto de las Tablas brachten. Wein Appetit war außerdem noch nicht sehr groß und hätte eines solchen Schiffstochs gar nicht bedurft, um ihn gründlich zu verderben.

Buerto be las Tablas — ber Name klingt allerbings großartig genug, bas läßt sich nicht leugnen, und man hat sogar schon ben Vorschlag gemacht, ihn noch umzuändern und ben Plag gemacht, ihn noch umzuändern und ben Plag gemacht, ben Oro ober Golbhasen zu nennen, das Bachsthum bes kleinen Ortes aber hat trobbem nicht recht vorrüden wollen, und zwar aus verschiebenen Grünben.

Bis jest ist bies ber einzige Plat, von bem aus eine, selbst in ber Regenzeit mögliche Straßt nach ben Winen führt, und man sollte eigentlich benken, daß sich ein solcher Haften Winen bahinter, in wenigen Wonaten hätte zu einer bebeutenben Stadt emporsschwingen mussen. Die eigenthümlichen Verhälts

niffe aber tragen die Schuld, daß er dis jeht nichts als ein kleines Nest geblieben, mit einigen dürstigen Läben darin, nur um eben das Nothswendigste einzukausen, ein paar Commissionss geschäften und kaum einer mittelmäßigen Posada.

Biel trägt bagn bie Ungewißheit bei, ob Buerto de las Tablas überhaupt ber hafenplat ber Minen bleiben wird, ba es weiter oben eine noch gunftigere Stelle geben foll, fie zu erreichen, und bann hat bie Regierung von Bolivar auch noch nicht bewogen werben fonnen, ihm eine Steuerftelle zu verleihen, fo bag alfo alle fur ben Port bestimmten Baaren, bie per Schiff ober Dampfboot ben Strom berauftommen, qu= erit nach ber Sauptitabt bes Staates geichafft, bort versteuert und bann erst wieber verlaben und hier heruntergebracht werben muffen. Cogar mit bem Dampfer von Trinibab tommenbe Paffagiere burfen bier nicht an Land geben und ihr Gepad mitnehmen, fonbern muffen erft ben weiten und toftfpieligen Ummeg über Bolivar machen. Ja, man tann es nicht einmal Umweg. nennen, ba es einfach ein Sin= und Burud= fahren ift.

Freundlich fieht ber kleine Ort aber tropbem aus, ba man bicht am Ufer eine Reihe von Co-

cospalmen und anderen Fruchtbaumen gepflanzt hat, wenn auch die niederen und nicht einmal auf Reinlichteit Anspruch machenden Hanser ets was gedrückt bahinterliegen — und Deutsche giebt es ebenfalls bort, und zwar im Berhältniß ziemlich viel.

Mber auch von ben bortigen Benegulanern wurde ich, burch bas Ginführungsichreiben bes Brafibenten, mabrhaft berglich aufgenommen. Dalla Cofta war in gang Gunana eine viel gu beliebte und verehrte Perfonlichkeit, um nicht einem von ihm ausgesprochenen Bunich auf bas bereitwilligfte entgegen gu tommen. In wenigen Stunden icon hatte ich ein gutes Maulthier, bas mich und mein weniges Gepad mit Leich= tigteit tragen tonnte; felbft ber Wirth ber Pofaba wollte fein Gelb von mir nehmen, und noch an bem nämlichen Abend ritt ich, in Begleitung eines Deutschen, ber eben in ben Minen wohnte, in bas Land binein, um wenigstens erft einmal unterwegs zu fein nub bann, am anbern Morgen, mit Tagesgrauen aufbrechen gu tonnen.

Allerbings befand ich mich schon eigentlich voll in der fur die eintretenden Regentage bestimmten Zeit. In Bolivar hatte es auch schon ein paarmal, während ich mich dort befand, wie mit Mntben niedergeschnttet, und die Beraussetzung war, daß ich auf bieser Tour, so trocken ich mich auf meiner bisherigen Reise gehalten, gang gehörig wurde eingeweicht werden. Bencho mit, ber, wenn erst einmal feucht, keinen Tropfen durchtäßt, und war völlig darauf gefaßt, selbst den Regenschauern dieser Zone die Stirn zu bieten. Es konnte nun eben nichts helfen und mußte durchgemacht werden. Es regnete auch in der That schon, während wir auffattelten, verzog sich aber wieder und wir konnten wenigstens trocken aufsiten — immer schon eine "Annehmelichkeit" auf der Reise — wenn auch eine besicheiten.

Die Gegend hier, unmittelbar am Finsse, bestand noch aus wellenförmigem Land, sandigem Boden und vollständig mit jenen apfelbaumartigen verkrüppelten Banmen, den Chaparros, bewachsen, die ich schon so hausig in den Llanos von Calabozo und dann auch später bei Bolivar angetroffen. Unr links erhob sich, nicht weit noch von Puerto selbst entfernt, ein nicht sehr hober hügel, der aber dabunch merkwürdig ift, daß im sogenannten "Freiheitökriege," als die Spanier ans dem Land geschlagen wurden, dies

ber letzte Plat war, an bem fie fich — aus bem nicht fernen San Feliz vertrieben — noch einmal hielten und verschanzten, bis fie sich enblich, zu arg bebrängt, auf bem Orinoco einschifften.

Die Nacht blieben wir, etwa zwei Leguas vom Safen entfernt, in einer einzelnen Sutte ober Posaba, hingen bort unsere Sangematten auf und waren am nachsten Morgen fruh wieber unterwegs, um an bem Abend noch zeitig Upata, eine ber bebeutenbsten Stabte von Guyana, zu erreichen.

Die Ebene, wie man bieses wellenförmige Land recht gut nennen kann, steigt bort bald zu einem bewalbeten Högenguge sinan, ber sich bis bicht nach Upata hinstreckt, und wenn auch gerade keine hohen Berge, boch ganz tüchtige Hügel zeigt. Gleich oben aber auf bem ersten, wo sich ein Plateau öffnete, lag ein sehr interessanter Punkt, ber noch außerbem eine prächtige Aussicht über die bewaldete und grüne Nieberung nach bem Orinoco zu öffnete. Ueberhaupt that es dem Auge wohl, endlich wieder einmal einen grünen Walb und grüne Grassstäden zu sehen, benn bis jeht hatte die trockene Jahreszeit Alles durr und gelb gehalten.

Bis zu Bolivar bin fant ich auf meiner

gangen Tour burch bas Land faft nur trodenes Gras, mabrent bie meiften, felbft am Ufer bes Orinoco ftebenben Balbbaume ohne Blatter, wie bei une im Winter, ftanben. Behn Tage maren feitbem verfloffen, bie ich mich in Bolivar und auf bem Gluffe aufgehalten, gebn Tage, in benen es aber baufig geregnet und befonbers Rachts feine Chauer niebergeschuttet batte, und bie Beit ichien vollig genugt zu haben, bas junge Pflangenleben mit Dacht hervorgurufen. Gbene bedte junges üppiges Gras und überall brachen bie Blatter an ben Baumen beraus, ja, bier oben ftanben einige berfelben ichon in voller Bluthe, und fogar bie Ordibeen fingen an ihre Blumen zu entwickeln. Es mar Frubling gemorben

Dort oben hatte aber auch in ber spanischen Beit ein sehr bebeutenber Ort, San Felig, geslegen, ber bamals Tausenbe von Sinwohnern gegahlt, und einen schob ber Tropen wurbe man auch in ber That kaum haben sinden können. Und jeht? Jeht war ber Walb über ber Stätte emporgewachsen und hie und ba in ben Bufchen brinnen verriethen nur noch einzelne Hausen vermitterter Bacfleine, wo wernacher, Reus steile. 111.

früher bie Bohnung gladlicher und von ber natur fo reich begunftigter Menichen gestanben.

Die gange Stadt San Felig eriftirt jest nur noch in ber Erinnerung bes Boltes ober ben Ueberreften ihrer Saufermauern, ober selbst in ben Baumen, bie sie in jener Zeit gepflangt, und einen wunderlichen, sast unseinen wunderlichen, fast unseimlichen Unblid gewährt eine frühere Hacienba, bie vom Hafen aus links am Wege liegt und selbst jest noch, nach so vielen Jahren, beutlich zwischen bem inbessen barin aufgeschossenen Walb erkeunsbar ift.

Da, von bem hindurchlaufenden Pfad ab, führt eine Allee von alten Drangenbäumen nach ber Stelle, wo früher die Gebaude standen und jest kaum erkennbar unter ber barüber hin-wuchernben Begetation ihre Trümmer liegen, in das Dicticht spinein, und rechts und links von ihnen stehen alte mächtige, hoch aufgeschossene Kassechume und suchen ihre Wipfel dem Licht entgegen zu brangen.

Bas aus ihrem Eigenthumer ober beffen Erben geworben — wer weiß es — wer kummert fich barum? Die Spanier wurden aus bem Land hinausgejagt, die Bolfer frei, und wie fie ihre Freiheit benutt haben, zeigen die zerutteten Bermögensverhaltnisse und verwüsteten Flachen, bie liegen gebliebenen Arbeiten, zeigt ber gestörte hanbel und Berkehr, und bas Blut, bas überall gestossen. — Bolivar selbst hat noch vor seinem Tobe eingesehen, daß er bas Bolt burch biese Freiheit nicht glücklich gemacht habe. Was wirbe er sagen, wenn er es jeht sehen und Zeuge der Justande sein könnte, in benen sich fast alle biese Republiken besinden?

Bon hier ab hatten wir die Bergregion und babei einen Weg betreten, der es oft undenkbar erscheinen läßt, daß ihn Karren passiren fönnen, und trogdem saben wir die Geleise im Wege; es muß aber eine schwere Arbeit für Thiere und Menschen sein, sich da hindurch zu qualen, und jener in den Minen gegenwärtig beschäftigten amerikanischen Gesellschaft wird es wohl vorbehalten bleiben, auch hier einzugreisen und hilfe au leisten.

Wilb fah ich gar nicht auf bem Wege, obgleich es bort berum ziemlich viel hirfche geben
foll. Rur zwei Fuchfe traf ich an, die vor unferen Thieren hinein in die Bufche flüchteten,
und zwar nicht wie unfere Füchfe, die rasch seitab
schnuren, sondern in einem langen Galopp, wie
ihn die Wolfe zu eigen haben.

20\*

Die Begetation hier in ben Bergen ist ungemein üppig, Schlingpstangen burchzießen ben Balb nach allen Seiten, und unter biesen bei Balb nach allen Seiten, und unter biesen trit besonders die wunderlich geformte vehuco de la cadena oder Kettenslane häufig auf, die sich in dieser Form ofelbst in die Bipfel der höchsten Bäume hinauszieht und außerdem ihrer medicinischen Kräfte wegen berühmt ist. Orchibeen beden dazu saste wegen berühmt ist. Orchibeen beden dazu saste wegen hervorgestrieben, prangten einzelne auch schon im vollen Blithenschmud und waren bededt mit weißen, lisa oder rothen Dolben.

Der Blick blieb freilich ziemlich eingeengt, bis wir, schon gegen Abend, ein so freundliches Thal vor uns ausgebreitet saben, wie man es sich nur benken konnte. Das Thal von Cocuisa ist wirklich einer ber reizendsten Puntte auf dem ganzen Tagesmarsche, und was könnte es sein, wenn sich die Cultur erst seiner bemächtigte! Jeht aber liegt es noch, wie es Gott der Herr dort in den Wald hineingedrückt, mit grünen laftigen Triften, mit freundlich bewachsene hangen und frischem, riefelndem Wasser. Ringssprum heben sich bewachten her wieden fich bewachteten, und einzelne kleine Heerben weiden in der Niederung.

- 70

Selbst eine hutte erhebt sich aus ben Matten, bas ift aber auch Alles. Bas bie Ratur hier im reichsten Maß geboten, liegt noch unbenützt, und trothem baß ber Weg in die Minen hier bindurchführt, hat sich noch kein speculativer Kopf bazu eingesunden, der die fier in reichem Maße gebotenen Schätze ausbeuten möchte.

Der Subameritaner ist überhaupt nichts weniger als speculativer Natur; er sorgt nicht einmal für ben nächsten Tag, viel weniger benn für bas nächste Jahr, und gerabe bieser Minenstrich liesert bafür die besten Beweise.

Upata, das mir gegen Abend erreichten, ift ein allerliebstes Kleines Stadtden, aber auch nicht altipanisch gebaut, sondern mit hoben, meift Biegelbachern, sonft aber niederen Sausern und großen Hofraumen, in benen sich oft ein kleiner Garten befindet.

Upata hat außerbem ben Borzug vor allen anderen Städten bes Innern, baß fich bort eine ganz ausgezeichnete Posaba (Hotel), natürlich von einem Deutschen gehalten, befindet, und Meinhard's hotel kann fich in ber That selbst benen in Caracas und Laguayra getroft an die Seite stellen. Ich wurde bort mit einer unendelichen Liebenswürdigkeit aufgenommen, und herr

Weinhard selber brangte in mich, einen Tag bei ihm auszuruhen. Wie gern hatte ich bas auch bei ben guten Menschen gethan, aber fur mich gab es keine Raft, als solche, bie mir gezwungen auferlegt wurde, und schon am nachsten Tage saß ich wieder — von meiner freundlichen Wirthin noch mit reichlichen Lebensmitteln fur die nachste Zeit versehen — im Sattel und trabte landein, um sobald als möglich die eigentlichen Winen zu erreichen.

Um nachsten Tage mare ich beinahe naß geworben, aber bie Gewitterwolke gog bor und über ben Weg und strich seitab.

Die Racht ichliefen wir in einem offenen Schuppen, ber ziemlich hoch liegen mußte, benn es war — für biefes Land und unfere leichte Rleidung — eine grimmige Kalte. Ich jelbit wenigstens, fest in meinen Boncho eingewickt, aber in einer luftigen, vom Winde geschautelten hangematte, fror bos und mußte mir gegen Morgen sogar noch eine Sattelbecke holen, um mich nur etwas gegen ben icharfen Zug zu schüben.

Bir trafen unterwegs einige Sacienben, aber im Ganzen waren fie boch fo bunn gestreut, bag man bas Land recht gut als unbesiedelt betrachten tann. Gelbst auf ben wenigen war aber weiter in der That nichts als das Nothwendigste zu bekommen, ein Schluck spanischen Weins (sogenannten vino seco ober trockenen Weins) vielzleicht ausgenommen, den ich mir vortrefflich munden ließ. Die Leute sind eben auf nichts einsgerichtet, und wenn sie sich ein paar Thaler erspart haben, fummern sie sich den henker um bie Reisenden.

Je hoher wir übrigens in die Berge hinein- kamen, besto bichter wurde der Baumwuchs, und besonders stehen hier sehr zahlreich jene Baume, die den Balfam Copahu liefern, sehr start im Umfange werden und eine gelbliche glatte Rinde haben. Man sagt, daß der ans ihnen gewon- nene Balfam nur in einer Aber, gewöhnlich an der Nordseite des Stammes liege. Die Sammeler, die damit umzugehen wissen, tennen nach gewissen Wertmasen die Stelle, zapsen den Baum an, sassen den in der Wedlich werthvollen Saft ausklaufen und verstopfen die Oessung dann nicht verblute.

Biele ber Lianen haben außerdem heiltraftige Gafte, und bie Frauen ber Eingeborenen find vortreffliche Doctoren, benen ich mich in allen Landestrantbeiten mit größter Zuversicht anvertrauen murbe. Welche Schate birgt überhaupt noch bie vegetabilische wie mineralische Belt Benezuelas, und kaum in Angriff genommen, kaum berührt sind alle diese reichen Quellen, die hier fast zu Tage liegen, ja, kaum gekannt ist das Land selber, das sich hier noch in Tausenden von Quadratmeilen ausdehnt, kaum betreten von Weißen, die sich einzig und allein an einigen kleinen Stellen in die Wildnis hineingebohrt haben.

hier erfuhr ich auch etwas, was ich bis bahin noch nicht gewußt, baß man nämlich in biesem Theil Beneguelas auch ben giftigen Saft ber Maniotwurgel burch Gintochen geniegbar und unichablich macht.

In Brafilien besonbers, wo die giftige Yuka allgemein zu bem Maniokmehl verwandt wird, zerreibt man die Wurzeln und prest den Saft sorgkältig aus, der dann in Gruben läuft, damit ihn das Bieh nicht etwa trinkt. Hier dagegen fangt man ihn auf, läßt ihn über einem starken Feuer bis zum dritten Theil einkochen und genießt ihn dann. Er soll ganz belicat ichmecken und jede, sonst wirtlich bösartige gifzige Eigenschaft völlig verloren haben.

Muf ber Strage hinreitenb, faben mir linte

am Wege einen machtigen Zerbabaum. Bon biefem wird eine vegetabilische Seibe gewonnen, bie berselbe, wenn reif, abschüttelt. Sie kommt auch schon im hanbel vor, und bie Englander haben ihr ben Namen "cotton silk" ober Baum-wollenseibe gegeben.

Der Baum treibt einen sehr starken, hier vielleicht 3 Fuß im Durchmesser haltenben und vollkommen glatten Stamm, aber mit unverhaltenismägig kleinem Wipfel. Er siel uns aber besonders auf, benn in ben noch ziemlich kahlen Bweigen hingen, an ihren bunnen Faben, hoch in ber Luft und auß dem Bereich jeder Gefahr, elf Nester ber Schneibervögel und schautelten in der Brise. Keine Schlange konnte dort hinauf, kein wildes Thier, selbst kein nach den Eiern lufterner Asse burfte sich hinaus auf jene dunnen Zweigspisen wagen, kein Ranbvogel sogar konnte halt an ihnen sassen, tein Ranbvogel sogar konnte halt an ihnen fassen, und gegen ben Regen schützte die junge Brut der sestgewobene, kuppelartige Deckel.

Rebe mir Giner vom Justinet ber Thiere! Satten biese fleinen Bogel je solche Arbeit und Unstrengung tostenben Rester gebaut, wenn sie nicht nach und nach burch die Zerstörung ihrer Rachkommenschaft bazu gezwungen gewesen waren?

Best fieht es freilich einer vom anbern ab, aber welche Ueberlegung, welcher Scharffinn gehörte dazu, che fie es zu diefer Bolltommenheit im Bau brachten, und volltommen find die Nefter, bas lägt fich nicht leugnen.

Berschiedene Fluffe hatten wir hier zu freuzen, aber wir beachteten fie nicht, ben Juruary ausgenommen, ber ziemlich angeschwollen war. Un bem Bege lag aber eine fleine hacienba, und ber Eigenthumer berselben hielt ein Canoe, so baß wir leicht und rasch himber tennten. An ben anderen Fluffen war nichts Derartiges, und ichwollen sie wirklich an, so mochten Reisenbe und Arrieros sehen, wie sie bieselben paffirten, ober eben am Ufer liegen bleiben, bis sie von selber abliefen. Bas lag auch an ber Zeit, die sie babei versaumten, Zeit hatte ja gar keinen Werth!

Ein tleines Stabtden, Guacipati, erreichten wir am vierten Abend, ben ersten Abend, an bem wir nur noch zwei Leguas nachen tonnten, mitgerechnet, und blieben bort in einer sogenannten Bosaba, einem alten Kloster, in welchem allerbings eine Ruche, aber nichts zu effen war. In einem bumpfen Gemach, einer früheren Belle, befam ich mein Logis angewiesen, 30g es

aber vor, meine Sangematte auf die Beranda zwischen zwei Pfeiler zu hangen, und war nur froh, daß ich wenigstens eine Tasse Kaffee und etwas Brot bekommen konnte, damit ich doch nicht ganz hungrig zu Bett ging. hier besand ich mich aber schon dicht an den Minen und hörte sogar, daß selbst von Guacipati aus alte Minenplätz, welche schon früher von den Spaniern bearbeitet worden, aufgesunden seien und in der allernächsten Zeit in Ungriff genommen werden sollten.

Bieber bie alte Geschichte, nur mit anberen Ausbruden. Sier wurde von Quargabern, filons, flor, Baraneas, gredas zc. gesprochen, sauter Ausbrude, die ich noch nicht fannte, die mir aber gar nicht mehr so lange fremb bleiben sollten, bent ich stand ja eben im Begriff, in bieses Leben einzutauchen.

Dicht hinter Guacipati trafen wir noch einen kleinen Fluß, ben Cunurp, an bem wir aber taum genug Baffer jum Trinken fanben, so niedrig war er gerade. Die Thiere nathen siech beim hindurchreiten nur eben bie hufe, und auf bem Rūdweg mußten wir ihn burchschwimmen.

Jest lag nur noch jener Fluß zwischen une, an bem fich bas Canve befanb, und biefer ift allerdings ber bebeutenbste bes gangen Landsstriches und läuft viele lange Leguas nach Subschoft bis in die englischen Bestigungen von Demerara oder Englischsellugana. An seinem Ufer sollen auch noch viele wilde Indianerstämme wohnen, und die Benezulaner erzählen sich von diesen — weil sie eben noch nicht selber hinsgekommen sind — die schrecklichsten Geschichten.

Der Fluß ift übrigens faum noch befahren, feinenfalls icon untersucht und erforscht worben. Er zieht sich burch eine Wildniß, die ber Weiße meibet, weil er weiß, daß er bort brinnen von Hunger und Insecten gepeinigt wird, und babei fürchtet, daß ihm noch viel schlimmere Dinge von Indianern mit vergifteten Pfeilen und sonstigen häßlichen Angewohnheiten zustoßen könnten.

Selbst bie Minen, nicht weit von Guacipati entfernt, wurden nur burch einen Zufall, und zwar durch Eingeborene entbeckt, die sich in einer ber verschiebenen Revolutionen einer Truppenaushebung entziehen wollten und beshalb hinein n biese Wildnig flüchteten. Dort entzünbeten sie, zwischen ben umhergestreuten Quarzbilden, ein Feuer und fanden in ben Steinen, die sie

um ihren Lagerplat zerftreut liegen faben, bas reiche Golb.

Caratal wurde jener Plat aber nach ber Carata-Palme genannt, die bort in Maffe wuchst und beren Blatter von ben Benezulanern biefer Gegenb allein zum Deden ihrer Haufer und Hatten gebraucht werben.

## 12. Die Goldminen.

Der erste wirkliche Minenplat, ben wir jest erreichten, war Callao, und ich muß hier gleich eine Sonderbarkeit der venegulanischen Miner ermähnen, die sie trieb, ben verschiedenen entbecten golbhaltigen Platen eigentlich gang abs jurde Namen zu geben. Die Hauptstellen heiben nämlich bis jest Callao, Chile, Panama, Peru, Potosi, andere haben die Namen Californien und Nustralien erhalten, und wenn das so fort gest, werden sie eine vollständige geographische Liste bes Erbballes bieten.

Wie ich übrigens bie Lichtung bes in Arbeit begriffenen Callao burch bie Baume bemerkte und mir mein Führer sagte, bag bas Callao und einer ber bebeutenbsten Minenplate sei, fiel es mir auf, baß ich nicht bas Minbeste von bem Schaufeln ber sogenannten Wiegen ober rockers horte, bie in Australien wie Casifornien eine so bebeutenbe Rolle spielten. Die Ursache bazu liegt auch freilich in ber wasseramen Beschaffenbeit bes Bobens, benn zum Baschen bes Golbes burch Schaufeln gehört ein kleiner Bergbach, und biefe scheinen hier, wenigsteus in ber trockenen Jahreszeit, vollftanbig zu fehlen.

Balt öffnete fich auch bas Thal vor uns und ich sah eine Art von Flat, wie man es in ben englischen und amerikanischen Minen nennt, eine kleine, von Bergen eingeschlossene Bobenstäche, die aber auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit irgend einem vorher gesehenen Minenplate, weber in Ecuador, Californien noch Australien hatte.

Die Flat mußte ber Plat fein, in bem bas reichste Golb gesunden wurde, benn gerade an solchen Stellen hat es sich in alten Zeiten — wer kann sagen, auf welche Beise — gesammelt, und boch war auch wieder gerade in bieser Flat nicht bas Geringste von irgend einer Winensarbeit zu erkennen, sondern der Plat schien vollsommen von einer kleinen, mit Caratablattern gebeckten Stadt eingenommen, und zwar einer

Stabt, in ber fich nur an ben außersten Ranbern Stragen untericheiben ließen, magrenb bie tleinen Saufer ober Sutten in ber Mitte wie wilb zersfireut burcheinanber stanben.

Das ichien aber nur von Beitem fo, benn ale wir balb barauf ben fteilen Bfab binab= ftiegen und ben eigentlichen Plat felber betra= ten, fah ich wohl, daß ich mich allerdings mitten in ber Stabt, aber auch zugleich mitten in ben Arbeiteplagen ber Golbfucher befand. Es gab namlich gar feinen hofraum im gangen Orte, fonbern biefe Stellen maren alle - menn man fo fagen tonnte - "mit Lochern ausgefüllt", welche bie Arbeiter ringe um ihre Wohnungen in ben Boben gegraben, fo bag es mirklich le= benegefahrlich ichien, zwischen biefen runben 216= grunben binburch zu reiten. Allerbinge batte man, mas eine anicheinenbe Siderbeit gemabrte, bunne Stangen um folche brunnenartige Gruben ge= ftectt, aber ein bagegenspringenbes Maulthier hatten biefe boch nicht abgehalten, und es erfor= berte beshalb bie außerfte Borficht, bie Thiere bin= burch zu lenten, noch bagu, ba an einigen Stellen ber Bfab faft verfperrt mar und mein überbies etwas icheues Maulthier an berartigen Sinber= niffen erft Schwierigkeiten machte, fie gu paffiren, und fich bann, mit bem Sporn bazu getrieben, wie toll und blind mitten bindurch fturzte. Ich entging babei einmal nur mit genauer Roth einer ernftlichen Beschädigung.

Der kleine Minenplat wurbe auch mit seinen Saufern und unmittelbar baneben befindlichen Schächten fast an die Silberminenstadt Cerro be Pasco in Peru erinnert haben, ware er nicht in anderer Art wieder so ganz von dieser versichten gewesen, benn hubsche Wohnungen gab es hier durchaus nicht, nur armliche Huten, und dann sah man es der Arbeit ebenfalls auf den ersten Blid an, daß die Leute nur wild und toll, ohne eine Idee von Gintheilung, über den Grund und Boden hergesallen waren und ihn förmslich aufgerissen Schäbe so rasch als irgend möglich zu Tag zu wühlen.

Schacht war neben Schacht gegraben, tief, tief in ben Boben hinein, oft in wirklich gefährsticher Nahe, und viele Unglücksfälle burch Berschüttungen sollen benn auch hier in ber That vorgekommen sein. Das aber konnte die Uebrizgen wohl etwas ängstlich, aber nicht im geringsten vorsichtiger machen, und ba sich gerabe Callao in golbburchzegenem Quarzgestein so außerwertacker, neus weisen. 111.

orbentlich reich zeigte, brangten mehr und mehr herbei, um bes golbenen Segens theilhaftig zu werben.

Die ganze Arbeit ichien aber eine volltommen, trockene zu sein, benn nicht einmal in ben tiefesten Schächten bemerkte ich unten Wasser Bas mir aber gleich von allem Anfang aufsiel, war, daß fast in jeder hatte irgend ein menschliches Individum bes einen ober andern Geschlechts auf ber Erbe ober einem Holztloß saß, einen großen eisernen Mörser zwischen ben Knieen hielt und mit einer eisernen Keule unverdrossen barin berumarbeitete.

Es waren bie Quargstampfer, bie hier ben aus ber Erbe gewühlten Quargstein, ben man vorher auf einem großen Feuer gebrannt hatte, um ihn murber zu machen, zu einem feinen Dehl zusammenstießen. Dieses wurde bann mit Quecksilber, aber auch in ber rohesten, unbehilf-zlichsten Weise, in einer holzernen Pfanne amalsgamirt und bies Amalgam nachher in ber namstichen Pfanne ausgeschwenkt.

Belde schwere, mubevolle Arbeit, um bie feinen, im Quarggestein enthaltenen Golbtheise zu gewinnen! Aber so viel sah ich ein, ber Quarg hier mußte in ber That enorm reich sein, wenn er bieje Arbeit bezahlen sollte, benn außerbem ist bas Leben in biesen abgelegenen und von jeder Eivilisation entfernten Mineuplägen enorm theuer, und Erwas will der Menigh boch erübrigen, wenn er sich einer solchen beschwerzlichen Beschäftigung nicht allein unterzieht, sons bern sich noch dazu fortwährend in den tiefen Löchern einer gar nicht zu gering auzuschlagens den Lebensgefahr ausgesetzt sieht.

Ich betrat verschiedene bieser Hutten, bie jum größten Theil von Regern bewohnt wurden, und besah mir das Quarzmehl, das sie ichon gewonnen und meistens auf einem Stud rober haut vor sich ausgebreitet hatten. Gold ließ sich aber mit blogen Augen nicht darin erkennen, und boch versicherten mich die Leute, daß die Steine reich seien und sie keinen zerstoßen hatten, in dem sie die steinen Betolbteile nicht schon von außen bemerkt, sich also auch versichert hatten, daß die Arbeit lohne.

hier in Callao hat man auch Waschgolb, und zwar in febr großen, vollständig massiven Studen gesunden. Die hauptarbeit ift aber boch immeie ber sogenannten Barancas ober Quargabern gewesen, bie man in verschiedener Starte oft tief im Boben, oft aber auch ganz bicht unter ber

Oberstäche antrifft. Ja, selbst die einzeln zersftreuten und loderen Quarzsteine, die man ausgrub, waren nicht selten außerordentlich goldshaltig und zahlten jede an sie verwandte Arbeit so reich, daß es sich selbst der Mube lohnte, die einzelnen Steine zuerst zu brennen, dann mit einem großen Hammer zu zerschlagen und zuletzt in einem alten Mörser zu zerstoßen, wonach dann noch die gar nicht so leichte und jedenfalls zeitzaubende Amalgamation übrig bleibt.

In Callao felber mar ichon eine große Un= gabl von Rauflaben entftanben, fogar eine Baderei befand fich in bem Ort, aber man fab eigentlich nicht recht, was ber Plat enthielt, ba man fich fortmahrend burch bie aufgebrochenen Barancas und Schachte hindurcharbeiten mußte und nur immer hie und ba ein freies Stud Strage an= Aber icon bier bemerfte ich auch, wie furchtbar leichtsinnig und ohne auch nur bie ge= ringste Berechnung ober Borsorge man überall gearbeitet, ober vielmehr bie Arbeit in Angriff genommen batte. Da bachte Reiner baran, fo einzugraben, bag bie Nachbarftellen auch noch möglicher Weise untersucht werben fonnten nein, wo es fich gerabe machte, grub er ben Schacht nieber und haufte bie Erbe um fich ber, unterminte auch, soweit es ihm bas bort eingeführte Geset ober seine eigene Sicherheit erlaubte, und verließ die Grube wieder, sobald sie ihn "nicht mehr gablte".

Daffelbe ift noch auf vielen anberen Orten ber Hall gewesen, und baber tommt es benn auch, bag man an ben reichsten Stellen oft solche Plage für ausgearbeitet liegen ließ, bie noch Golb in Wasse bergen. Wer aber solt es sinben, ober jeht nur noch in erhöhtem Maße sein Leben wagen, um zwischen biese, überall brobenben Hößlen einzubohren, beren Wabe überbies schon burch später eintretenbe Regengüsse seinturtewaschen wurben, baß oft vier und fünf in einer Racht einsturten?

Dech ich tomme auf die einzelnen Arbeiten frater gurud. Gallao war nur ber Gintritt in bie Minen, und ich muß gestehen, bag mich bort im Anfang die wunderlichen fleinen Saufer mit ihren Bewohnern von allen erbenklichen Farben und Schattlrungen viel mehr interessirten, als bas Golb felber.

Neger ichienen übrigens, wie ichon gefagt, bie vorherrichenbe Race, und bie Stimmen von alten und jungen Negerweibern überichrieen Alles, wohin man auch borte. Es ift bas auch über-

baupt eine nicht gerabe angenehme Gigenthum= lichteit biefes gangen Stammes: übermäßig laut und geräuschvoll bei jeder Gelegenheit aufzutre= ten, mabrent ber Indianer bagegen ftete gurude= gezogen und ftill vor fich binlebt. 3ch erinnere mich nicht, von einem Indianer - im truntenen Buftand ausgenommen - je gebort zu haben, bağ er laut lache, und einen mertwürdigen Be= genfat bilben beshalb auch inbianifche Dorfer, mo Alles ichweigiam gugebt, gegen Wohnplate ber Reger, in benen ununterbrochen und faft Tag und Nacht gefdrieen, gelacht, gefungen und felbft geräuschvolle Dufit gemacht wirb. Gin altes Negerweib mit einer anbern Generation um fich - Matriard, wie fie ber Miffionar Bingham nennen murbe - ift babei bas Schlimmfte, mas fich auf ber Welt benten laft, benn mit ihrer tiefen Bafftimme übertont fie Alles.

In Callao hielten wir uns nur furze Zeit auf, benn ich wollte gern ben hauptsit Caratal erreichen. Wir frühlftüdten nur bort, und zwar in bem Laben zweier Deutschen, bie sich bafelbt auf bem untergrabenen Boben niebergelassen hatten, aber vorsichtiger Beise nicht selber Gold gruben. Es ift immer eine schwere und babei gewagte und unsichere Arbeit, benn wie mancher

Schacht wird selbst in ben reichften Stellen vergebens gegraben, mabrend die Sandler zwijchen ben Goldwafchern, von benen sie auch zugleich bas Gold aufkaufen, nie fehlgeben und mit viel leichterer Mube einen sicheren und lohnens ben Ertrag haben.

Und selbst hier oben in der venezusanischen Bilbniß war ich den Deutschen dort ein alter Bekannter, und als sie im Gespräch meinen Namen hörten, weigerten sie sich auf das entschiedenfte Geld von mir zu nehmen, ja, luden mich sogar ein, jo lange bei ihnen zu bleiben, wie es mir irgend gefalle. Natürlich konnte ich ihr freundliches Erbieten nicht annehmen, denn meine Bahn lag weiter, aber es that mir doch wohl, sielbst hier, an der äußersten Grenze der Civilisation, Freunde zu finden.

Bon Callao nach Caratal ift nur ein furzer Weg, ber über einen hügel führt; hier aber, in jebenfalls eben so golbhaltigem Boben, wurde noch feine Spithade eingeschlagen, und man ich eint zuerst bie Heinen Flats aufzusuchen, wo allerdings auch wohl bas schwerste Gold liegt! Wie aber wird biese Gegend durchwihft werben, wenn sich erft einmal bie Einwauberung hierher

gewandt! Und bag bies mit ber Zeit geschehen muß, unterliegt wohl keinem Zweifel.

Jeht erreichten wir Caratal, jene zuerst ents bedte und so unenblich reiche Stelle, an ber früs her ein Balb von Caratas Palmen gestanden und ben jest eine bunte Hausermasse bedt.

Caratal bebeutet eben einen Walb von CarataPalmen, aber kein einziger bieser nühlichen Baume ist siehen geblieben, ba die Benezulaner (gerabe so wie es die Ecuadorianer mit den Gummi-Elasticum-Bäumen machen) diese einfach umhauen, wenn sie sich der Blätter bemächtigen wollen. Sie haben ja baburch weniger Mühe, als wenn sie hinaufklettern und die Blätter abshauen müssen. Daß bann der Baum selber versloren ist und ihnen im nächsten Jahr keine weitere Ernte geben kann — was kummert sie daß! Wer weiß, ob sie das nächste Jahr noch leben, und sir eine Nachkommenschaft kettert Keiner eine Palme hinauf!

Merkwürbig ift übrigens bie haft, mit ber an biefer Stelle, wo bas Stabtchen Caratal fteht, baffelbe aufgebaut wurbe, ebe man ben golbhale tigen Boben nur erst ausgearbeitet unb ausgebeutet hatte. Aber man fanb reiche Minen ringsumber, und als hier oben ber Balb gelichtet wurbe, errichtete man auch ohne Weiteres bie Wohnungen und sehte babei Laben neben Laben. Balb aber stellte sich heraus, bag man bamit ein wenig zu voreilig gewesen.

Die Hauptstraßen in Caratal sind mit Quarzsfteinen gepflastert, da man in dem lehmigen Boeden bei dem geringsten Berkehr nicht mehr sortstonnte, sobald die ersten Regenguffe siesen. Aber jeder dieser Pflastersteine enthält Gold — in vielen ist es selbst mit bloßem Auge sichtbar — und das nicht allein: nach einem hestigen Regengusse werden kleine Stüdchen Gold überall in den Straßen gesunden, und man kann dann, besonders alle Kinder im ganzen Ort, gebüdt herumsuchen sehen, um sie aufzulesen.

Außerbem tommt es bis auf ben heutigen Tag noch vor, bag wirklich bebeutenbe Stude (so weiß ich von einem von 6 und einem felbst von 33 Besos Berth) in ben hofraumen ober unter ben Dachtraufen gefunden wurben, und sogar in ber Erbe, aus ber bie Wanbe zusammengeschlagen sind, haben sich bann und wann kleine Studchen Golb gezeigt.

Der gange Boben ift jebenfalls von Golb burchzogen, und felbst magrend ich in Caratal mar, murbe an zwei verschiebenen Stellen bie gepflasierte Strage noch von ben Gigenthumern ber bortigen Saufer unterwühlt, um bie Quargabern, bie man bort wußte, herauszubereden und zu verarbeiten. In bem Hofe neben uns an, wo ein neues haus gebaut werben sollte, schung man ebenfalls einen Schacht ein, um ben Boben vorsher genau zu untersuchen.

Die eigentlichen Flats um Caratal her sind, wie man hier sagt, ausgearbeitet und sogar schon wieder mit Baumen überwachsen, da man beier Minen im Jahre 1848 entbeckte. Was man aber hier ausgearbeitet nennt, heißt nur, man kann nicht mehr hinein, ohne verschüttet zu werden, man müßte denn vorher die ganze obere Erde wegsahren. Der Boden dort ist aber so leichtsinnig bearbeitet und in der That nur der Rahm oben abgeschöpft worden, daß er sicher in garnotht so langer Zeit auf's Neue in Angriff genommen wird und ohne Zweifel jede neue Arsbeit zahlt.

In Caratal selber machte ich meine hauptstation, und zwar in bem Geschäftshause eines Deutschen und Benezulaners. Der Erstere war
allerbings nicht hier, sondern in Bolivar;
ich hatte ibn aber in Upata getroffen und er
mich an sein haus gewiesen, wo ich auch noch

einen jungen Deutschen fant. Aber nicht allein biefer, sonbern auch ber Benegulaner, ein Senor Baez, nahmen mich auf bas berglichste auf, und wenn es überhaupt möglich ware, fich in einem Minenplate heimisch zu fublen, so hatten bas bie guten Menschen bort erreicht. Sie thaten wenigstens bazu ihr Neußerstes.

Mein Entrée in Caratal machte übrigens einen fehr lebenbigen Ginbrud auf mich, benn bie fleine Stadt fdmarmte von Menichen, und bas mar ein Jubeln und garmen, ein Gingen und Schreien überall, bag Ginem wirklich bie Ohren acuten: Callao war bagegen ftumm und ftill gemejen. 3ch erfuhr aber von meinem Ruhrer, bağ erftlich Conntag fei (unterwege verliert man ftete bie Reitrechnung), und bag ferner eine vom Prafibenten von Gunana angeordnete "Dufterung" bes gangen Diftrictes ftattgefunden habe, um zu miffen, auf wie viel maffenfabige Dann= ichaft man rechnen konne, wenn ber Staat von revolutionaren Banben (mogn in biefem Falle bie Caracas-Regierungspartei gerechnet murbe) angegriffen werben follte. Dalla Cofta, ber Brafibent, bachte nicht baran feine Golbaten außer Landes zu ichicken, ober gar felber Ginfalle in bie Nachbarprovingen zu machen, benn bagu hatte

er seinen eigenen Staat zu lieb, aber ichon besshalb, und um nicht gezwungen zu werben Theil an bem Revolutionstampf zu nehmen, wie sich auch die fremben Truppen vom Halse zu halten, ruftete er, ober bereitete sich wenigstens auf eine Ruftung vor.

hier hatte sich auch recht beutlich ber Unterschied zwischen Guyana und ben übrigen, von ber Fascon'ichen Regierung mißhandelten Staaten gezeigt, denn dort nußten bie Leute, die man zu Solbaten haben wollte, manchmal im wahren Sinn des Wortes eingesangen werden, und wer dem durch bie Flucht entgehen sonnte, that es gewiß. hier dagegen stellte sich das junge Bolf freiwillig und mit Lust. Als einige Zeit früher der Präsident eine ähnliche Ordre gegeben hatte, aber nur wollte, daß die Mannschaft an Ort und Stelle gemustert würde um ihre Zahl zu ersahren, rücken sie augenblicklich aus, gegen Bolivar zu, und mußten zurückbeordert werden.

Bei ber Musterung war es nun wohl fehr ruhig und ordentlich hergegangen, als die Cache aber vorüber war, zerstreuten sich die Leute natürlich in die benachbarten und überall vorhanbenen Trintstuben, und mit ben Spirituosen im Ropf entstand balb unter ben Negern eine ganz richtige Prügelei — aber ba kam ber Mcalbe.

Die Strafe herab ichritt ein alter, fehr achtbar aussehenber Reger, ber einen ebensolchen gelben Stod in ber hand trug, und langte gerabe gur rechten Zeit an, um Zeuge einer sehr interessanten Scene zu fein.

Gein Untergebener nämlich, ber Bolizeibiener bes Ortes, batte einen febr robuften Reger ben Sauptanftifter bes gangen Cfanbals - verbaften und fortführen wollen, ale fich biefer von ibm loerig und einen richtigen Borerftog. mit folder Gewalt gegen fein Geficht führte, bag er ihm im Fall bes Gelingens ficherlich bie gange Bhufivanomie verborben batte. Der Bolizeibiener bachte aber gar nicht baran, einen folchen much= tigen Stoft zu pariren, fonbern budte fich einfach und mit mertwürdiger Gefchicklichkeit barun= ter burch, wonach er gum zweiten Dale anfaffen wollte. Der Reger holte aber noch einmal, und zwar mit bem nämlichen Resultat aus, und ge= rabe in biefem Moment, wie ein Deus ex machina, fprang ber alte Alcalbe bagmifchen und bieb feinem Landsmann einen folden Schlag über ben Schabel, bag er jebem anbern Chriften=

menichen - nur feinem Reger - bie Sirnicale eingeschlagen batte.

Domingo Leon, ber Prafect, war aber eine zu geachtete und auch wohl gefürchtete Personlichteit in Caratal, um sich ihr thatlich zu wiederlichen. Der schlagfertige Reger wußte auch wohl, baß er in einem selchen Fall augenblicklich die ganze schwarze Bevollerung — also etwa zwei Drittheile ber Stadt — gegen sich gehabt hatte, und verließ sich jest auf seine Haden. Im Ru war er um die nächste Ecke verschwunden und damit der ganze Streit dermaßen beendet, daß ein anderer Reger, der schon sein Lemb zum Kampf abgeworfen, dasselbe wieder anziehen mußte.

In Caratal waren verschiebene Deutsche, in ben Minen arbeitete aber, seviel ich weiß, nur ein Einziger, und auch bieser nicht selber, sonbern mit gemietheten Leuten, bie fur ihn ben Duarz ausgruben und zerstampsten, wobei er sich blos mit bem Amalgamiren und ber Leitung bes Ganzen beschäftigte. Diesen, einen Herrn Zeiler und früheren Photographen, suchte ich auf und fand ihn mit der größten Freude bereit, mir Alles in den Minen genau zu zeigen und zurkfaren, und einen bessern Führer hatte ich mir in der Welt nicht wünschen können. Er

war — mas bie Sanptsache bei allen solchen Unternehmungen ist — ein prattischer Wann und konnte mir beshalb, mit einer mehrjährigen Erfahrung an ber Seite, auch jedenfalls die beste und zuverlässigsste Auskunft geben, wie er mir ebenfalls, höchst liebenswürdig, seine ganze Zeit während meines kurzen Aufenthalts zur Berfügung stellte.

Schon am nachften Morgen, nachdem ich mich an bem Tag erft foviel als möglich in Caratal felber umgeschen, ging ich beshalb mit ibm in seine eigene Mine, bie ben vielversprechenben Namen Botosi führte, hinauf, um bort bie Arbeit felber, gleich vom ersten Beginn bes Einsgrabens an, bis zu ihrem vollständigen Schluh, bem geschmolzenen Gold, beobachten zu können.

Wir befanden uns auf dem ganzen, über eine halbe Stunde dauernden Weg in dem wirklichen und reichsten Goldbistriet, und an wie wenig Stellen war trotdem der Walb in Angriss genommen, und wie reich hatte er doch, wo es wirftlich geschehen, die Arbeit gelohnt! Aber Wasser, Basser! Das Wasser sehlt biesem Boden, das Hautelement für alle berartigen Ausgrabungen, und das kann freilich nicht durch menschlichen Fleiß in genügender Menge herbeigeschafft werden.

Der Boben ift so reich an Gold, wie kaum ein anderer in ber Welt, felbst Californien und Ausstralien nicht ausgenommen, aber wie ist bas Gold von ber Erbe zu scheiben ohne Wassers Nur burch bie muhlamste Manipulation, und bann lohnen an vielen Stellen selbst bie Minen von Benezuela nicht bie barauf gewandte Arbeit.

Unbers ift es mit bem Quarg, mo blos bas Umalgam Baffer und bann zwar in geringerer Quantitat verlangt. Das lagt fich beichaffen, und faft in allen Minenplaten fangt man jest icon an, paffenbe Stellen auszusuchen, um bort bas in ber Regenzeit nieberftromenbe Baffer aufzufangen und bann eine Zeit lang. felbft in ber Trodenheit, ju benüten. Berge giebt es ja genug mit fleinen Thalern und Ginichnitte ebenfalls in genugenber Menge, und in einem mafferreichen ganbe murben bier überall Bache laufen. Das ift aber nicht ber Tall. Nach einem Regenguß, ja, bann fullen fich alle biefe Ginschnitte und werfen auch eine gewaltige Waffermenge in bas Thal hinab, fo bag bie tleinften Aluffe felbft oft icon in einer Stunde unpaffirbar finb. Raum aber ift ber Regen ein paar Stunden vorüber, fo trodnen fie wieber aus, und am andern Morgen erfennt man nur noch an ben hochangeschwemmten Blattern und kleinen Zweigen, daß fich hier eine Fluth ergoffen.

Wir passirten an einem kleinen Flusse, bem einzigen, ber wirklich Basser hielt, eine Sacienda, bie, wenn sie in Californien läge, schon um und um gewühlt ware und, wie ich keinen Augenblich zweifle, auf bem reichsten Goldboden steht, aber kein Spatenstich scheint bort noch gethan, im Felbe wächst kräftiges Zuderrohr und weiter oben weibet Bieh gang friedlich auf einer gewiß außerorbentlich goldbaltigen Rat.

Bon biefem Fluffe an, ber nicht weit von Caratal vorbeilauft, fteigt man in bie Berge hinein, und wir erreichten nach etwa einer guten halben Stunde ben Minenplat Potofi, ben fich herr Zeiler burch bie von ber Regierung ausgeftellten Papiere gesichert hatte, und auf bem er jest ungestört und von Niemandem beläftigt arbeiten fann.

Das gange Potofi ift eigentlich nur ein enges, ziemlich fteiles Thal, in bem aber eine Menge von sogenannten Filons ober Quargabern gusammensaufen. Die meisten von biefen hat Zeizler auch schon aufgesunden und einige sogar tief in ben Berg hinein verfolgt, seine Arbeit aber Wernsächt. Rus Mein. III.

auch vortrefflich belohnt gesehen und so viel Golb gefunden, bag er feinen Compagnon auskaufen konnte, wonach er benn alleiniger Besitzer ber gangen, giemlich betrachtlichen Strede geblieben ift.

Um beften wirb es übrigens fein, wenn ich ben gangen Proceg biefer "Golbarbeiten" hier gleich mit turzen Worten beschreibe. Der Lefer macht sich bann am leichtesten ein Bilb bavon.

Die eigentlichen Bafchereien find fcon zu oft geschilbert worben und bleiben sich auch überall gleich, und beshalb haben wir es hier nur mit ben Quarzgrabereien zu thun, benn ber Quarzscheint in Benezuela reicher zu sein, als in irgend einem andern Theil ber Belt, wobei bas Gold außerbem noch seiner als selbst bas californische ist, bas 22 und ich glaube 1/8 Karat hatte, während bieses voll 23 hatt.

In Californien gab außerbem bie Tonne Quarz (von 2000 Bfunb) etwa 60—80 Dollars ober etwa 5 Ungen; man bearbeitete bort aber auch geringe Stellen bis zu 40, ja fogar 30 Dollars auf bie Tonne herunter unb fanb feinen Gewinn babei. In Benezuela aber haben bie hier arbeitenben Amerikaner nach verschiebenen Bersuchen erklart, bag sie aus 125 Pfintb Quarz schon 4—5 Ungen gewonnen.

Mis bie erften Amerifaner bierberfamen, um bie Minen gu untersuchen, befummerten fie nich gar nicht um bie oft febr reichhaltigen Quargftude, bie ihnen von allen Seiten gebracht mur= ben, fonbern fammelten vor allen Dingen eine bebeutenbe Quantitat ber Quaraftude, bie von ben Minern bei Geite geworfen maren, weil fich mit blogem Muge fein Golb baran erfennen lieft. Diefe ergaben bei genauer Untersuchung 94 Dollars auf bie Tonne von 2000 Bfund, und barnach erft bilbete fich eine Gefellichaft in Amerita, bie mit einem fehr bebeutenben Capital eine große Stampfmafchine bier berüber fcbictte unb. nachbem fie fich eine weite Bo= benflache von ber Regierung gefichert, in bie= fem Augenblid noch bie großartigften Borberei= tungen zu grundlichen Arbeiten trifft; boch auf biefe tomme ich fpater guruck.

Die Oberfläche bes gebirgigen ober hügeligen Lanbes hier hat eine eigenthümliche Form und besteht eigentlich aus einer großen Masse fleiner, zu Thal sinkenber Ausläufer (im Englischenspurs genannt), bie sich gewöhnlich, ehe sie bie untere Thalsohle erreichen, spalten. Ziemlich allgemein kann man babei annehmen, bag auf all' biesen Ruden eine Quarzaber hinläuft unb nur wo

sich dieselbe sentt oft noch 40 und mehr Ellen in ben Boben hineinsinkt. Sie bilben baburch ein formliches Gerippe ber Berge, bas man sich recht gut nach benken kann, während ber Erdsboben nacher benum angewaschen wurde, aber ben Quarz auch wieder nothwendig brauchte, um nicht von der Höhe in das Thal gewaschen zu werden.

Allerbings geichah bas trotbem im Lauf ber Jahre, und beshalb find auch die unteren Quarzisichten so hoch mit Erbe bebeckt, mahrend die oberen oft zu Tage liegen. Etwas hielt fich aber boch immer, und nur hie und da, an einigen besonders erponirten Stellen, liegt die Quarzaber offen zu Tage und zeigt bann auch nicht selten, wie z. B. hier in Botofi, gleich oben bem blogen Auge erkennbar — Gold.

So mar bicht uber ber Wohnung Zeiler's ein solcher hugel mit zu Tage liegenbem Quarz, und als wir den Plat besuchten und ich die freiliegenden Steine an mehreren Stellen zersichlagen fand, sagte er mir, daß feine Arbeiter bier Sonntags ober in ihren Feierstunden heraufzeingen, sich Quarz abschlügen und benselben als einen Kleinen Rebenverdienst bearbeiteten. Er gestattete ihnen das auch gern, benn er hoffte,

baß sich berselbe Duarz nach unten nur besto reicher zeigen solle; aber auch das beweist, wie viel Gold biese zu Tage liegenden Seteine entshalten mußten, die von den Arbeitern doch gewiß nicht in Angriff genommen wären, wenn sie sich nicht bezahlt gemacht hätten.

Diese Quarzabern ober Filons, wie man sie in ber Minensprache nennt, werben versolgt und ausgegraben, sobald man nur hie und da in ihnen Gold entbeden kann. Die Steine zerschlägt man dann mit einem großen und schweren hamer und brennt sie nachher auf einem Holfstoße, auf ben erstlich eine Schicht Holz, dann Quarz und zulett wieder Holz kommt, aus, damit sie murbe und leichter brödlig werden.

Ift bas geschehen, so kommen fie in bas haus ober einen bazu hergerichteten Schuppen, ber hinreichenden Schup gegen Sonne und Regen bietet. Dort figen bann die Arbeiter und haben einen großen, am liebsten etwas ausgehöhlten Stein vor sich, um ben ein Strohseil liegt, bamit der Quarz und mit ihm bas Gold nicht zu weit umbersprift, und jest werden die Steine untersucht.

Das ift bas Zeitraubenbfte bei bem gangen Gefchaft, benn fo wie bie Arbeiter einen Stein

gertlepft haben, begnügen fie fich gewöhnlich nicht bamit, baß fie nur eine Spur Gold baran entbeden, nein, fie beguden ihn auch von allen Seiten und zeigen es besonbers Giner bem Unbern, wenn fie etwas reichhaltigere Stellen finben.

Solche Stude, an benen nicht gleich Golbsichtbar ift, werben einsach jur Seite und von ben gewöhnlichen Minern auch vollfandig weggeworfen, benn fie halten wohl Golb, aber es würbe mit ber hanbarbeit nicht lohnen. Rur bas Sichtbare kommt zum Berbrauch und wird bann auf eine große Ochsenhaut geschüttet, um ipater im eisernen Morfer zu einem feinen Wehl gestoßen zu werben.

Herr Zeiler warf übrigens ben jest nicht brauchbaren Quarz feineswegs fort, sonbern ichichtete ihn auf feinem Grundstüd auf, benn er beabsichtigte, sich, sobalb als irgenb möglich, eine Stampfmaschine aufzustellen, und bann wan Alles zu gebrauchen. Aus solchem Quarz gerabe hatten die Amerikaner noch so reiches Golb gewonnen.

Sind nun die Quarzsteine von ben Aussuchern jo weit zerichlagen, daß fie etwa nufigroße Stude bilben, so tommen fie in ben Morfer, und biefe Arbeit ift bie harteste, weil eben monoton und rein mechanisch. Der Quarz muß auch wirklich vollständig zu Mehl zermalmt werben, ober bas Quedfilber könnte sonst bas noch mit Quarz verbundene Golb nicht saffen und halten, und nach diesem erst kommt die interessantere Arbeit best Umalgamirens, was aber noch in höchst primitiver Meise in einer hölzernen Pfanne und mit ber hand geschieht.

Man nimmt bas Quarzmehl, zu bem ein Theil Quedfilber geschüttet wird, in die Pfanne, rührt die Mischung tüchtig mit ben Hanben um, mahrend die Pfanne häufig geschüttelt wird, damit sich das schwerere Metall zu Boden setzt, und wäscht bann ben oberen leichten Quarzsand so sange ab, bis die geringere schwere Masse zurudsbleibt und nun leichter gerührt werben kann. Zu der Mischung kommt etwas Salz.

Wie viel aber bei bieser Behandlungsweise verloren geht — und man braucht nur einmal zuzuseben, um sich die Gewißheit zu verschaffen — beweist foon bas, baß sich zahlreiche Menschen, logenannte Recortadores, in ben Minen herumtreiben, die weiter nichts thun, als ben schweimal ausgewaschene Sand noch einmal burchzurabeiten, und reiche Rechnung sollen sie babei sinden.

Sat man nun bas Golb-Amalgam, bas aber bis babin noch genau wie Quedfilber ausfieht, fo wird es in ein feftes Tuch gethan und burch= geprefit. Das reine Quedfilber brudt fich bin= burd, bas mit Golb gefättigte bleibt gurud und wird bann in einen fleinen Deftillirtolben ge= than. Diefer, auf ein ftartes Teuer gefest, bat eine in ein banebenftebenbes Befag mit Baffer geleitete Robre, und vollig erhitt treibt bas Quedfilber in Dampfen beraus und fett fich bann, burch bas Baffer wieber abgefühlt und in feine vorige Geftalt gurudgeführt, am Boben ab. Aber felbft babin haben es bie meiften Gold= mafcher noch nicht einmal gebracht, fich zu ber Sobe eines folden Deftillirtolbens ju verfteigen. Das Quedfilber, bas mit bem Golbe vermifcht ift, laffen fie einfach in einer offenen Bfanne verbampfen und verlieren es natürlich baburch total.

Dieses also gewonnene Gold kaufen die Handeler auf, und es bildet jeht schon einen bedeutenben Aussuhraritel aus Venezuela. Der Preis wechselt in den Minen von 21—21½ Pesos die Unze, was etwa 22 Thaler preuß. Cour. aussmachen würde. Dabei versteht es sich übrigens von selbst, daß alles Waschol einen höheren

Breis halt, als bas burch Amalgamiren gewonnene, befonders wenn es von ben Eingeborenen ausgebrannt ift. Diese bewirken bas nur hochst unvolltommen, und es bleibt bann noch immer ein Theil Quecksilber in bem Gold gurud.

Das ift ber ungefähre Bergang ber Quaraarbeiten, wie fie jest in ben Minen betrieben werben. Denen fteht übrigens eine febr große Beranberung bevor, ba bie neue amerifanifche Compagnie eine ziemlich machtige Dampf=Stampf= muble und einen ebenfalls burch Dampf getriebenen Amalgamir=Apparat aufftellen will. Dur burch bie ichlechten und ungenugenben Com= municationsmittel mar fie bis babin verbinbert, bie einzelnen, besonders ichmereren Theile in bie Berge binaufzuschaffen. Gine fleinere Dafchine aber, von einer venegulanischen Gefellichaft bortbin gebracht, aber nicht fraftig genug, ben bar= ten Quarg ju germalmen, ohne felber Schaben babei ju leiben, wirb jest vor ber Sanb, im Einverständnig mit ber fruberen Compagnie, von biefer hergefiellt und verbeffert, und man hofft icon im Juli bie Berfuchearbeiten bamit begin= nen ju fonnen.

Diefe muffen aber faft gut ausfallen, benn

ber Reichthum jener Quarzabern ist bekannt und man erspart bei dem Zermalmen der Stude eine Menge Arbeit, indem man weder den Quarz brennt, noch die nachber auseinander geschlagenen Stude untersucht. Es wird Alles zermalmt, wie es vorsommt — Alles gewaschen und durch die Waschine amalgamirt, und ich zweisle keinen Augenblich, daß sich die ausgelegten, sehr bedeutenden Kosten mit überreichen Zinsen wieder lobnen werden.

Bolles Bertrauen bat man auch ju jenem bort gefundenen Quarg, weil er besonders viel blaue Abern zeigt, und vorzugeweise in biefen finbet fich bas meifte Golb, obgleich es auch in rollig weißem Quarg portommt. Diefe blauen Abern find aber mertwürdiger Beife weiter nichte. als mit bem Quarg zusammengeschmolzener ichmar= ger Gifenfant, faft wie Gifenfeilfpahne, ber fich auch überall im Boben, in allen Bachen und Rluffen, ja felbit am Orinoco in reichem Dage findet. Bei bem fornigen und fleinen Blattgelb, bas' burch Wafchen aus lehmiger Erbe und von ben unteren Felfen gewonnen wird, hier greda genannt, findet fich ftete gulett biefer ichwarze Canb, ber feiner Cchwere megen mit bem Golbe in ber Pfanne bleibt. (FB ift faft uumöglich, ihn burch Ausschwenken von ben gang feinen Golbtörnern zu scheiben, ohne auch einen Theil bes werthvollen Metalls mit über Borb zu schwenken.

hier kann ich gleich noch ein paar Runstausbrude ber Miner erwähnen, die dem Leser sonst unverständlich bleiben, wenn er sie irgendwo anders findet.

Cascajegolb heißt bas, was zuweilen in einer außeren, wie versteinerten Erbrinbe, die ben Quarz umgiebt und leicht zu zerstoßen ift, ge-funden wird, und besonders in "Chile" hat sich biefes Cascaje an einigen Stellen sehr reich gezeigt.

Flor wird bas Golb genannt, bas fich gang oben in ber Oberflache ber Erbe, aber boch nicht fo haufig, findet.

## 13. Die Goldminen. (Kortfetzung.)

Bu bewundern ift, das diefe goldhaltigen Diftricte noch im Berhaltniß so wenig bearbeitet werben, benn wenn man annimmt daß die Minen schon feit dem Zahre 1848 entbedt find, so ift die jetige Goldwafcher-Bevollerung eine febr geringe. Die Urfache ift eine boppelte.

Zuerst tauchte bas Gerücht über in Benezuela neu entbectte reiche Minen im Jahre 1849 ober gar 1850 auf, wo man aller Orten und Enben Golb entbedt haben wollte. Die Arbeiter aber, bie nach ben verschiebenen anberen neuen Minensplägen strömten, sanben sich meist getäuscht, und es ist natürlich, baß sie sich nachber nicht gern noch einmal nach ben so entlegenen und eigent-

lich aus bem Bereich jeber Berbindung liegenden venezulanischen Diftricten wollten loden laffen.

Die zweite Ursache ift ber Ruf, ben biefe Berge als sehr ungesundes Terrain bestgen, aber nur zum Theil mit Recht. Es ist allerdings ein tropisches Klima, und bem Nordländer kann in solchen heißen Ländern die schwere Erdarbeit nicht sehr gut bekommen. Außerdem liegt in der Art, wie die Arbeit betrieben wurde, schon der Keim zu vielen Krankheiten, selbst ohne die Hite, benn besonders in der Regenzeit mühren sich die Leute dann des Nachts in offenen Hatten, vieleicht auf dem seuchen Bodoen, während fortwähzrend eine Masse aufgewühlter Erde ihre Miasemen umhersandte.

Die Gegend selber bort ift gar nicht ungejund, nur im November und December sollen Fieber auftreten, und bie einzelnen bort lebenden Leute, die sich mit dem Acterbau beschäftigen, leiden sehr wenig von Arantheiten, in keinem Falle mehr als in anderen tropischen Ländern, wo sie von Wald umgeben leben. Aber selbst bei den Winenarbeiten läßt sich durch Borsicht und etwas Fleiß viel gegen mögliche Krantheiten thun, und die jett bort arbeitenden Ameri-

taner zeigen ben Leuten menigftene, mas barin gethan werben tann, obgleich man taum boffen barf, baf bie Benegulaner ihr Beifpiel nachahmen. Gie haben nämlich, mo ihre Baufer fteben, ben Balb volltommen gelichtet, um nicht allein ber Sonne, fonbern auch bem Luftzug freien Butritt gu gestatten; fie baben aute unb regenbichte Blodbaufer gebaut und überbachen jeben Schacht, in bem gearbeitet wirb, mit Caratablattern, um von ihren Leuten Sonne und Regen abzuhalten. Allerdinge ift bie Beit, in ber fie fich in biefen Balbern befinden, noch feine febr große, aber bis jest haben fie menigitens bie Genugthuung gehabt , bag noch feine ernft= lichen Rrantheiten unter ihnen vorgekommen find, und ihr fleines hospital wird nur von folden ber Gingeborenen benutt, bie fich einmal eine furge Beit bei guter Roft ausruben wollen. - Der nachfte Rovember muß freilich erft gei= gen, ob fie auch bie ichlimmeren Tage gut über= fteben.

Eine anbere Ursache, bie Arbeiter wohl abgehalten haben tann, die venezulanischen Minen zu besuchen, ift die Schwierigkeit bort hingugelangen, und die Kostspieligkeit ber langen Reise. Früher wurde besonbers von Bremen aus ein febr lebhafter Sandel mit bem Orinoco burch Segelichiffe betrieben. Diefer hat aber in letter Zeit febr abgenommen, benn bie ewigen Revolutionen haben bas Land, wenn auch nicht ruinirt, boch fo beruntergebracht, bag es, im Be= fit aller nur erbentlichen Silfemittel, bod nicht Producte genug liefert, um Fahrzeuge gu befrachten. Go lag, mabrent ich in Bolivar mar, ein ameritanisches Schiff bort, bas einzige im gangen Safen, bas, wie mir gefagt murbe, mit halber Labung in Gee geben mußte, weil es nicht mehr Fracht bekommen tounte. Die Dampfer= verbindung mit Trinibad und bem Norden ber Republit fällt aber nur einmal im Monat und war jest fogar gang in Frage geftellt, weil ber Gigenthumer biefes Privatunternehmens . bebeutenbe Gubfibien verlangte, um bie fonft nicht febr einträgliche Reife bezahlt zu bekommen.

Trinibab fteht allerdings burch frangösische und englische Dampfer mit ber gangen Belt in steter Berbindung, aber die Reise ift theuer, und wenn selbst die Reisenden Buerto de las Tablas am Orincco erreicht haben, so liegt immer noch eine viertägige Landreise zwischen ihnen und ben Minen, die besonders mit Gepad nicht unbebeutende Kosten verursacht.

Aber bie Minen find fo reich, bag fie trottem mit Golbmaidern fullen werben, fo =balb jest nur erft einmal bie Erfolge ber Umeri= taner befannt werben, auf bie man, felbit in Beneguela, mit Grannung martet. Und welches ungebeure Terrain bietet fich babei einer folden Arbeit, ein Terrain, bas bis jest taum erft be= rührt worben und fich, mabriceinlich noch Sun= berte von Leguas biefem Gebirgszuge nach Gub= often folgend, in bie Wildnig hineinzieht und mobl erft in Britifch: Gunana fein Enbe erreicht! Sier in Beneguela finben freilich gang anbere Berbaltniffe ftatt ale in Californien, ja felbit Auftralien, wo, ale nur erft einmal ber That= beftanb feftgeftellt mar, bag Gold in ben Bergen liege. Sunberte von Menichen fich nach allen Richtungen bin gerftreuten und balb ba, balb bort, oft fogar in febr großen Entfernungen anbere reiche Stellen entbedten. Bier in biefen Balbern und Bergen ift bas unmöglich, benn icon ber einzelne Dann finbet es ichwer, in bie Didichte einzubringen, und muß fich bagu oft mit bem Deffer ober ber Dacheta Bahn hauen; aber er mare gar nicht im Ctanbe, auf Wochen und Monate bin Provifionen genug mitzuschlep=

pen, und felbft Trintmaffer trifft er nur an wenigen Stellen.

Das sogenannte Prospecting, wie es in jenen Winen genannt wird, verbietet sich also hier von selbst, und ein Bordringen in die Wildnift tann in Benezuela nur langsam und von einem seiten Runft aus, ber die Eristenz der Miner sichert, vorgenommen werden. Sie muffen einen Ort in der Rahe haben, von dem sie Lebensmittel erhalten können, und mit diesem durch eine Straße in Berbindung bleiben, und so werden sich auch diese Minen, langsam freilich, aber sicher, in die Wildnift hineinbohren, denn ihre Schäge können kaum in einem Jahrhundert erschöpft werden.

Bis jest find, wie gesagt, erft nur sehr wenig Stellen in Angriff genommen, und biese liegen so bicht beieinander, daß man fie sammtlich in einem einzigen Tag besuchen tann. Zuerst, als Mittelpunkt kann Caratal gelten, wo Baschgelb gefunden wurde, bann aber auch ber Quarg fich an manchen Stellen außerorbentlich reich erwies.

Callao, wie ichon ermahnt, hat ebenfalls außerordentlich reiche Minen in Quarg und Bafchgolb.

Chile, etwa eine Legua von Caratal ents fernt und in ben Bergen, ist bis jeht nur seines überreichen Quarzes wegen ausgebeutet worden.

Potofi zeigte bis jest nur Quarz, besitt aber auch jedenfalls Bafchgold.

Jguana nur Bafchgolb, aber in besonbers großen Studen.

Panama Quarg= und Baschgold.

Beru ebenfo.

Corina nur Quarz.

Tigre als letter Plat besgleichen. Tigre besonbers zeichnete sich aber vor den übrigen nicht allein durch die schwierige Bearbeitung des Bobens, sondern auch durch den Goldreichthum seines Quarzes aus, denn man sand dort in der That Stüde, die weniger Quarz mit Gold, als umgekehrt Gold mit Quarz zu sein schienen. Zu bewundern ist nur, daß die Arbeiter sich nicht durch salt umüberwindbare hindernisse abschrecken ließen, sondern diese wirklich in Angriss nahmen, bis sie auf den gesuchten Quarz trasen.

Buerft mußten fie 36-40 Baras (bie Bara 3 Jug) burch ben Boben graben, und bann trafen fie plotifich auf eine folibe Porphyricicht, bie Einzelne volltommen abschreckte, weil fie fich nicht benten konnten, bag unter biesem Gestein

noch Gold liege. Andere aber ließen nicht nach und hatten in den ersten Stellen burch 20 Fuß — und spaten noch durch eine weit dickere Schickt — bieses harten Steines zu brechen, bis sie wieder weichen Boben erreichten. Dort aber sanben sie selbst biese schwere und fostspielige Arbeit reich belohnt, benn unter bem Porphyr lag ber sast überreiche Quarz, ber ganz unglaubsliche Resultate lieferte.

Und trothem sind gerade diese Minen noch lange nicht ausgearbeitet, ja, meist wieder verslassen, als balb barnach bas ebenfalls ungeheuer reiche Callao entbeckt wurde, wo man bas Gold mit viel weniger Arbeit erreichen und gewinnen konnte. Aber sie blieben nur liegen, um spater jedenfalls wieder in Angriss genommen zu werben, benn man hosst noch bedeutende Schäge in jenem District zu sinden.

Und trothem findet hier in diesen Minen etwas statt, das in Californien nach der ersten Entbedung des Goldes kaum möglich gewesen wäre, nämlich zu einem mäßigen Preise (er steht jett etwa auf 2 Pesos oder eine Kleinigkeit mehr als 2 preußische Thaler) Arbeiter zu bekommen, um Winenpläte in Angriff zu nehmen. Es gab damals berartige Tagelöhner in Calis

fornien, aber unter 8 Dollars pro Tag waren sie nicht zu bekommen, und anscheinend sollte das gegen den Reichthum der hiesigen Winen sprechen. In Californien wurde aber damals nur allein nach Waschsche gesucht, und da man das Gold stets oder boch meist immer in 8 bis 12 Fuß — selten tieser — unter der Erde sand und außerdem überall genügend Wasser hatte, so blieb selbst den einzelnen Goldwässern immer die Hoffnung, einen reichen Ertrag mit verhältnismäßig weniger Arbeit für sich selber zu erzielen. Außerdem ist der auch viel unabhängiger und verläßt sich sieber auf sich selbst als auf Andere.

Hier herrschen von jenen ganz verschiebene Berhältnisse. Der Benezulaner will sich fur ben Tag, an dem er gerade lebt, gedeckt sehen, aber nicht große Arbeiten mit ungewissem Ersolg bes ginnen, die ihn nachber mit einem Gewinn im Stiche lassen. So zuverlässig sind Minenarbeiten ja überhaupt nicht, und mancher tiese Schacht wurde auch in Benezuela gegraben — besonders da, wo man nach Waschgolb luchte — ohne irgend welches Gold zu liefern, so daß die Arbeit umsonst verrichtet war.

Außerbem find bie Schwierigfeiten fur ben

einzelnen und unbemittelten Arbeiter hier weit größer, als sie in Californien waren. Für bas Auswafchen bes Munvialgolbes fehlt, wie jehon erwähnt, an ben meisten Stellen bas Wasser, wnd bie Bearbeitung bes Quarzes, wenn man nicht gerabe auf sehr reiche Stellen trifft, ist eine sehr schwierige und erforbert baneben nicht unbebeutenbe Auslagen. Da muß ein großer schwerer eiserner Mörser angeschafft werben, bessen Transport in die Minen allein schon theuer ist; da muß der Miner Quecksicher kaufen und einen Ausbrennfolben, wenn er nicht viel baran verlieren will, und bas Leben ist ebenfalls theuer genug, der Ersolg aber keineswegs gesichert.

Einem beutschen Arbeiter, frisch aus ber alten Seimath fort, mochte ich beshalb auch kaum rathen, in ben bortigen Minen sein Glud zu sichen. Er ist das Alima nicht gewöhnt und ebensowenig bie Kost, mit der sich bie bortigen Eingeborenen begnügen — und oft begnügen mussen; er kann vielleicht mehr hier verdienen als anderswo, wenigstens in kurzerer Zeit, aber er riskirt auch seine Gesundheit und seit sich ungewohnten und großen Strapagen aus. Aber ein Felb sind biese Minen jedenfalls für Speculanten, die im Stande wären ein Capital hin-

einzuwerfen, und bie jest barin beschäftigten Ameritaner werben bie Bahn bazu öffnen. Wober bort so reiche Quarz in richtiger Weise und mit Maschinen in Angriss genommen wird, muß er ein gunftiges Resultat liefern, und ich möchte beehalb bie Ausmerksamkeit auch beutscher Capistalisten babin gelenkt baben.

Ratürlich besuchte ich die kleine amerikanische Colonie selber, da ich noch dazu mit zweien ihrer Ingenieure bekannt geworden war, mit benen ich von St. Thomas nach Laguahra überfuhr und mit ihnen zusammen siebzehn Tage in Quarantaine lag.

Die Leitung ber gangen Angelegenheiten bort liegt in ben hanben eines Dr. Stevens, eines fehr tüchtigen Geologen und sonst außerbem Argt ift. Ihm sind bie besten Krafte beigegeben, und mit bebeutenden, ihm zu Gebote stehenden Mitteln und bem echt praktischen amerikanischen Sinn, ift auf bem bortigen, ber amerikanischen Compagnie jest gehörenden Terrain in der kurzen Zeit scon gest ichon fast Unglaubliches geleistet.

Buerft hat man ben Plat, wohin bie Wohnungen verlegt wurden, gelichtet und ber Conne und bem Luftzuge geöffnet, gute Blodfaufer

murben gebaut und reichlich Provifionen ein= gelegt, um felbft in ber Regenzeit und bei un= paffirbaren Wegen nicht in Berlegenheit gu fommen. Dann aber, mabrent bie Ingenieure emfig baran gingen, bie alte, bier ichon vorhan= bene Dafchine in Stand und fo raich als mog= lich in Thatigfeit ju feten, murben eine Daffe von Leuten engagirt (bie Compagnie beschäftigt in biefem Augenblid, Alles gerechnet, etwa hundert Menichen), bie an verschiebenen Orten qualeich aufgefundene Quargabern bloklegten und Material gu ben balb in Gang befindlichen Mafdinen bereit machten. Un breigebn Stellen geichab bas, an elfen murbe noch gearbeitet mabrend ich bort mar, und zwar theils in Schach= ten, theile in Stollen, theile auch an ber Oberflache, mo es ichon genügte, ben faft zu Tage liegenben Quarg von ber noch baran haftenben Erbe zu befreien, obgleich auch biefe manchmal golbhaltig ift. Dit folder Erbe tonnte man fich aber nicht aufhalten und mußte bas auf Die Beit hinausschieben, mo bie einsepenbe Regen= geit binlanglich Daffer lieferte, um bie fogenann= ten rockers und long toms für Baschgolb gu probiren.

Aber babei allein bleiben fie nicht fteben.

Die Breise sammtlicher Lebensmittel und Bebursnisse waren bier zu einer solchen Sobe binaufgeschraubt, bag man Alles hatte, trot ber bebeutenben Transportkoften, billiger von ben Bereinigten Staaten beziehen können. Es galt also, sich vor allen Dingen unabhängig von ben biesigen Sanblern zu stellen, und bazu besagen sie nicht allein bie Mittel, sondern auch die nöthigen praktischen Kenntnisse.

Gine fleine Farm ober Canuco, wie es bier genannt wirb, hatten fie ichon gefauft, mo fie jest eifrig barangingen, Dais, fuße Rartoffeln, Duta und andere paffende Lebensbeduriniffe gu gieben. Unten am Juruarpfluffe murbe ein an= berer großer Blat gelichtet und eine Badftein= brennerei in Angriff genommen, mogu fich bort portrefflicher Lehm fanb. Aber bas gefällte Solg rollte man nicht auf Saufen und verbrannte es, um es aus bem Weg gu haben, wie es bie gebantenlofen Benegulaner machen, fon= bern man ichlug und fraltete es gleich an Ort und Stelle gu Rlafterholg, und fette es folder Art auf, bag es zugleich eine Ginfriedigung um bas Bange und bie einzelnen Abtheilungen ber Felber bilbete. - Meiler gum Roblenbrennen murben ebenfalls aufgestellt, mabrent auch icon

eine Sagemuble im Bau begriffen ift, um allen Beburfniffen zu genugen.

Die Benezulaner sehen bas staunend an und stehlen vor ber hand bas ihnen bequem liegende Klasterholz, um sich selber Arbeit zu sparen. Aber sie werben jebenfalls von ben praktischen Umerikanern viel Rühliches lernen — besonders Bedürfnisse zu einem behaglicheren und mehr gesicherten Leben, und bas allein schon wird und muß einen großen und wohlthätigen Einfluß auf sie ausüben.

Sobalb nun bie erfte Maichine aufgestellt ift, benn ju ber von Amerika mitgebrachten muffen noch verschiebene große Stude von Puerto be las Tablas hinaufgeschafft werben, sollen bie eigentlichen Probearbeiten beginnen, bei benen man zunächst bas bem Anschein nach am wenigsten versprechende Quarzzeftein benutzen wird. Dann zeigt sich augenblidlich, wie viel — selbst im unzümftigen Falle — bie Maschine tohnt, und erst mit ben gepruften Ersolgen will bie Gesellschaft vor bas Publitum treten, um wahrscheinlich Actien auszugeben.

Nachbem ich mir bie Minen um Caratal genugenb angesehen und einen volltommen flaren Begriff über die Arbeiten gewonnen, machte ich mich am funften Tage wieder auf die heimreise und durfte ba in der That nicht langer gögern. Die Regen hatten begonnen und es besonders zwei Rächte hintereinander bermaßen vom himmel niedergeschüttet, daß ich eine Bergögerung fürcheten mußte, wenn ich mich noch langer hier oben aufhielt. Diese aber konnte in sofern vershängnisvoll werben, daß ich daburch den nur einmal monatlich gehenden Dampfer versäumte und nachher noch vier Wochen länger in Benes zuela zurudgehalten ware.

Faft that es mir leib, aus ben Minen zu icheiben, so herzlich war ich bort nicht allein von allen Deutschen, nein selbst von ben verschiebenen Benezulanern aufgenommen, aber es sonnte nichts helsen. Wein Glüd wollte ich außerbem nicht selber in den Goldbergen versuchen, denn seit Californien habe ich das Goldwaschen verschworen, und ich juchte deshalb Caratal wieder auf, um von dem Präfecten ein Waultster zu erhalten und meine Reise beenden zu können.

In Caratal hatte ich am nächften Morgen, nachdem es die Racht wie mit Mulben niedergeschüttet, ben interessanten Unblid ber Goldjucher in ben Strafen. Kinder und Erwachsen ichlichen gebudt barin umber, und eine Ungahl gefundener tleiner Stude, von benen ich felbst noch einige besithe, murben zum Ginwechseln in ben Laben gebracht, in bem ich mich besand. Ich selber fand eins und musch auch noch etwas Sand von ber Straße aus, in bem ich allerdings feine Stude, aber eine Menge feines Golb fand.

An bem Morgen hatte ich auch noch Zeit, mir die Bevölferung von Caratal ein wenig genauer anzusehen, und gemischt ist sie genug, das kann man nicht leugnen. Besonders aufsallend sind dabei eine große Anzahl von Frausgosen, die aber gerade nicht zu dem Glanzpunkt der Arbeiter gehören. Allerdings giebt es auch unter ihnen viele brave, rechtliche Leute, aber es hat sich eine Auzahl von Capenne-Flüchtlingen zwischen sie gemischt, die ihnen so wenig wie den übrigen Ansiedlern angenehm und vortheils haft sein kann.

Man weiß, daß icon seit langer Zeit in Capenne selber keine politischen "Berbrecher" mehr internirt werben, was also von baber kommt, hat Anderes verübt, und wenn die herren and romantische Erzählungen ersinden, um ihre Berurtheilung an eine so verdächtige Stelle zu eutsichvliegen (so wollte der Gine seine Frau ersichtliegen haben, die er auf einer Untreue ertappt),

fo fieht man ben Meiften boch ihre frubere Lebensbahn an ber Stirn an.

Einige von diesen waren vor noch nicht so langer Zeit in Bolivar verhaftet worden, und zwar weil sie in sehr starkem Berbacht standen, sich an einem Einbruch und Raub betheiligt zu haben. Werkwürdiger Weise nahm aber gerade ber französische Sonsul ihre Partei — worüber damals viel gesprochen wurde — und sie wurden, da thatsächliche Beweise schlten, wieder auf freien Fuß gesett. Jeht treiben sie sich hier in den Minen herum. Wie aber Fortuna bekanntermaßen blind ist, haben Einige von ihnen gerade die reichsten Stellen getrossen und ein Bermögen erworben, das sie jeht wieder so rasch als möglich durchzubringen suchen — wundersliche Welt!

Deutsche giebt es hier ebenfalls in Caratal, aber sie gehören zu ben geachtetsten Bewohnern ber Ciabt, beren eigentlichen Kern übrigens eine Anzahl Beige, boch in ber Mehrzahl Neger bilden. Diese Letteren sind hier auch ganz fleißige Arbeiter, betreiben ben Goldgewinn aber natürslich in ber primitivsten und robesten Beise, so bag man recht gut annehmen kann, sie verschleubern beim Auswaschen und Amalgamiren

eben fo viel, ale fie erbeuten. Bas fie aber ge= minnen, ift vollftanbig ausreichend ju ihrem Leben, benn es giebt taum ein genugfameres Bolf ale bie Benegulaner. Gin Stud gefalgenes Bleifch und Cafavebrot aus Duta gemacht, mit etwas Bavelon — bem roben braunen Zucker icheint Alles ju fein, mas fie verlangen, und babei bleibt ihnen benn immer noch Gelb genug ju einer gelegentlichen Flafche Ugua Urbiente ober einem neuen Rleib fur bie Genora. Jeber von ihnen hat naturlich feine Bangematte, in ber er in ber Butte ichlaft, und meiteres Meuble= ment wird nicht verlangt. Wozu auch, es veritellte nur ben überbies beichrantten Raum. Aber ber eiferne Morfer und ein paar bolgerne Pfannen, ebenfo wie Spithade, Spaten unb ein großer Sammer burfen nicht feblen, und bamit ift er auch ale Miner volltommen genus genb ausgerüftet.

Die fleine Stabt Caratal bietet übrigens einen gang eigenthumlichen Anblief und gleicht auch in teiner hinficht irgend einer ber anderen Minenftabte, die ich je besucht. Die Sauser sind niebrig, aus Lehm gebaut und alle mit ben vergilbten Blättern ber Caratapalme gebecht; die Straßen gerabe ausgelegt, in regelmäßigen

Quadras und verhaltnigmäßig ziemlich breit, gum Theil auch - wie ichon vorber ermabnt - mit Quargfteinen gepflaftert. Laben giebt es natürlich in Maffe, und felbit Lurusartitel und Quincailleriemaaren haben ihren Beg bierber gefunden, ba auch manche Familien beraufgezogen Das Nöthige aber - Sanbwertszeug, Lebensmittel und gum Sansftand geborige Dinge mit Spirituofen bilben noch bie Sauptbeftanb= theile ber Baaren und werben zu nicht übermäßi= gen Breifen bezahlt. Die Fracht bierber ift giem= lich theuer, und ber Centner wird fich, von Buerto be las Tablas bis Caratal allein - eine Ent= fernung von 46 Leguas - auf etwa 10 bis 121/s Befos ftellen. Bei Gifenmagren und anberen ichweren Dingen icon immer ein Gegenftanb. ba auch noch die Fracht von Bolivar bingutommt. 3m Gangen ift es aber boch viel billiger bier, ale es Unfange in ben californifchen und auftra= lischen Minen war, benn erftlich ift bie Concurreng außerorbentlich, und ber Benegulaner außerbem fein richtiger Speculant.

Die Transporte werben bis jest nur noch einsach auf Efeln ober Maulthieren bewirkt. Bis Upata, von Puerto be las Tablas aus, ift aber jest ein abgefürzter Karrenweg fahrbar gemacht, und man spricht überhanpt bavon, in nächster Zeit ganz ernstlich eine hier allerbings sehr nöthige Wegeverbesserung vorzunehmen. Es hält aber immer schwer, die Südamerikaner zu so etwas zu bringen. Die amerikanische Gesellschaft wird jedoch schon drängen und im schlimmsten Fall die Sache selber in die Hand nehmen. Vierrädrige Karren haben die Amerikaner auch schon mitgebracht, und wie mir Dr. Stewens selber siegte, beabsichtigen sie über die kleisneren Russen Bruden zu schlagen, wie auf dem größeren Juruary eine ordentliche Fähre herzustellen.

Bruden eriftirten aber jett leiber noch nicht, und als ich auf bem Rudweg wieber an ben sonft gang unbebeutenben Cunury tam, war er burch Regen in ben Gebirgen bermaßen angesichwollen, baß wir sowohl als unsere Thiere hindurchschwimmen mußten.

Um bas Gepad übrigens trocken hinüber gu scheffen, bebient man sich eines sehr einfachen Wittels. Die Seile, bie ein jeber Reiter bei sich haben muß, um sein Thier Nachts anzubinben und ihm weiten Raum zu seiner Weibe zu geben, werben an ben überhangenben Meften von Baum zu Baum über ben schmasen Strom ge-

spannt, bann binbet man, was man hat, in fleine Bunbel fest gusammen und giest es so über ben Strom binuber. Diese Urt, einen Gluß zu freusgen, ift allerdings sehr zeitraubent, aber sie ersfüllt vollkommen ihren Zweck.

Den britten Tag langte ich, allerbings ziemlich ermübet, in Upata an und wurde von herrn Meinhard wieber auf das herzlichste empfangen. Ja, er gab sogar nicht nach und ich mußte, da mir biesmal wirklich noch Zeit blieb, einen Rasttag bei ihm machen. Ich werde ihm wie jeiner liebenswurdigen Frau, einer Benezulanerin, die aber volltommen gut Deutsch spricht und auch funf Jahre in Deutschland zugebracht hat, nie die freundliche Aufnahme vergessen.

hier sollte ich noch Zeuge einer ganz merkwürdigen und bem Lande eigenthumlichen Krautheit wie beren heilung sein, und ich muß gestehen, daß ich etwas Nehnliches bis bahin gar nicht für möglich gehalten, wenn ich auch oft ichen bavon gehört hatte.

Schon auf ber Barke "Tamaupilas" war ich, wie vorfer erwähnt, mit einem amerikanischen Ingenieur zusammengetroffen, bessen Biel hier in ben Minen lag. Wir hatten uns aber, nach-bem wir mitsammen bie lange Zeit in Quaran-

taine gelegen und bann noch ben Ritt nach Ca= racas gemeinschaftlich gemacht, getreunt. Der. Baibburn, ber Ameritaner, mar nach Laguapra jurudgetehrt, um von bort ab per Dampfer nach Bolivar zu geben, mabrent ich burch bas Land gen Guben manberte und bann fpater ebenfalls bie Minen besuchte. Dort trafen wir uns wieber, und ber Umerifaner war fo gefund wie ich felber. Roch batte ibm fein Finger meb gethan. Uebrigens mar er eben im Begriff, nach Puerto be las Tablas zu reiten und fich bon bort nach Bolivar einzuschiffen, um aus ben bort lagern= ben Mafchinentheilen bie zu beftimmen und aus= zusuchen, bie bier balb und nothwendig gebraucht wurden. - 3ch blieb noch zwei Tage langer in ben Minen, und wir nahmen, ale er in ben Cattel ftieg, Abichieb von einanber.

In Upata fand ich ben armen Teufel aber ichwer frank im Bett. Ein furchtbares Fieber hatte ihn erfaßt, und ein paar Aerzie waren um ihn beschäftigt, aber trobbem nicht im Stand, ihm Linderung zu bringen.

Un bem Tag, an bem ich in Upata blieb, wurde es immer schlimmer mit ihm und Senora Meinhard endlich gebeten, ihn einmal anzusehen. Mien Respect vor den Damen in Benezuela, Gerftäder, Ruck Keifen. III.

benn fie verstehen fast alle bie Kräuterkunde ihres barin so reichen Landes aus bem Grund, wie ebenfalls bie Behandlung ber bort vortommenden Krantheiten, und ware ich selber da transpenden, ich würde mich ohne Weiteres ihnen anvertraut und in ben besten Sanden gewußt haben. — Senora Meinhard war überbies eine ber am besten mit der Sache Bertrauten und schien rasch genug über die Krantheit im Klaren.

"Eurir' ihn auf "bicho", sagte fie zu ihrem Wann, als sie kaum fünf Minuten bei bem Leibenben gewesen war — "es ist nichts weiter."

Bicho heißt nun eigentlich im Spanischen ein "kleines Thier", aber auch biese Krantheit wird hier so genannt, von der aber die Leute, trob dem Namen, nur behaupten, daß es eine einfache — freilich lebensgefährliche Entzündung des Afters wäre. Sonderbarer Weise sind aber in den Goldminen und Bergen von NeueGranada ganz ähneliche Fälle vorgetommen, die auf genau dieselbe Weise curirt werden, benn es giebt überhaupt nur ein Mittel dagegen, und dort behauptet man gerade, daß die Krantheit von Insuspried in bernbergigen Waldungen auf Steine seize. In beiben Ländern ist aber die Wehandlungsart die

nämliche und gleich einfach und wirkfam: ein ausgeschältes Stud Gitrone wird nämlich in den franten Theil geschoben, wobei der Patient oft vor wurhenden Schmerzen laut aufschreit. Aber saft ftets ift die Krantheit baburch nicht allein gebrochen, sondern der Patient auch fast eben so rasch vollständig gebeilt — und bier hatte ich davon ein wirklich merkwürdiges Beispiel.

Der Ameritaner ließ Alles mit fich geschehen; ich hörte ihn allerbings vor Schmerzen stöbnen und die Racht war er fehr unruhig, am nachsten Brorgen aber, wo ich sehr fruh aufbrach, um im Bafen den schon erwarteten Dampfer noch zu erreichen, fühlte er sich etwas erleichtert und das Fieber schien gewichen zu fein.

Im hafen mußte ich allerbings zwei Tage liegen bleiben, benn ber Dampfer hatte sich verspätet, war aber zum äußersten erstaunt, als ich am zweiten Morgen noch vor Tag ben tobkrank geglaubten Washburn mit seinem Begleiter und Krankenpsieger, einem wadern Amerikaner, ber wie ein Bruber für ihn gesorgt, anreiten sah. Er war so vollständig geheilt, daß er die Strede von reichlich 14 Leguas in einem Striche hatte zurücklegen können, und verdankte allein ber Senora Meinhard sein Leben.

24\*

Der Ritt von Upata nach Buerto be las Tablas bot nichts Bemerkenswerthes weiter; nur einer Eigenthumlichkeit ber bort wachsenben Chaparro-Baume möchte ich erwähnen, bie mir schon von verschiebenen Seiten genannt war, bie ich aber nicht hatte glauben wollen, bis sie mir auch mein jetziger Führer bestätigte. Wir trafen namslich Arrieros, bie ihre Hangematten zwischen einigen bieser wunderlich knorrigen Baume aufgehangen hatten, und mein Führer seinderte mich Arriero oder Maulthiertreiber) versicherte mich nun, baß bieser Baum eine ihnen ganz unerstärliche Eigenschaft besitze, nämlich bie: nur gegen Morgen zu brechen.

Wenn man sich Abends seine Sangematte befestige, starte Aeste bazu aussuche und sie auch vorher, burch Daranreißen, probire, so könne man sich sest barauf verlassen, daß sie ben Schläfer, ob er sich auch in seiner Hangematte umherwerse, die ganze Nacht sicher hielten. Gegen Tagesanbruch aber, wenn ber Aft nicht außergewöhnlich start sei, knide er plöglich ab, und ber Schläfer werbe auf solche Art sehr rauh geweckt.

Berburgen tonn ich es nicht, aber mein Guhrer war ein fehr orbentlicher, braver Burich und tein Aufschneiber, und wie gesagt, hatte ich bas Nämliche ichon vorher von vielen Anderen verfichern boren.

Um 2. Juni mar ich im Safen eingetroffen, wo benn auch gewöhnlich ber an biefem Tag jeben Monate fällige Dampfer erwartet murbe. Un biefem Tag foll er Bolivar etwa um gebn ober elf Uhr verlaffen, Nachmittags zwischen vier und feche Uhr in Buerto be las Tablas anlangen, und bann ben Orinoco binab Trinibab anlaufen, um bort bie Berbindung theils mit Europa, theils mit ber Norbfufte von Benezuela berguftellen. Diefe Dampferlinie ift aber reine Privatfache - bas Nahrzeng gehört bem Capitan, ber nicht bie ge= ringfte Berbinblichfeit fur irgend einen Poft= ober Paffagieranschluß übernommen hat, und es bleibt beshalb immer nur Gladsfache, wenn man mit ibm bie beftimmte Stelle auch gu einer beftimmten Beit erreicht.

Diesmal traf er, anftatt am 2. am 4. und zwar elf Uhr Nachts ein, und hielt sich nur so lange auf, um einige Passagiere an Land zu schen. Ich selber brauchte aber keine lange Borbereitung, sonbern sprang nur, als ich bie brohnente Pfeise horte, aus meiner Hange matte, bakte biese ab und widelte sie gusam-

men, und ging bann mit bem rudfehrenden Boot an Bord.

Beimmarts! - Alle bie letiuberftanbenen Muhfeligkeiten und Befchwerben waren vergeffen, und mit Jubel im herzen war ich mir bewußt, wieber einmal, nach langer Bilgerfahrt, bem Baterland entgegen zu fahren.

## 14.

## Rudblick auf Benezuela und das deutsche Confulatswelen.

Das weite große Land liegt hinter mir, und mit meiner Erinnerung zurudsichweifend, kommt es mir fast so vor, als ob ich vor ben runden Gläfern eines Weßpanoramas stände, und nur in das eine oder andere derselben hinein zu schauen brauche, um bald die Siprubelnden Quellen Pennsylvaniens, bald die Council Lodge am Rordplatte, bald die wilden Wälber von Artansas, die Riesen-Bultane in Mexiko, die stillen Baien in Ecuador, die weiten Lanos von Benezuela oder die fast undurchringlichen Dictichte bes Oxinoco vor mir auftauchen zu sehen. Benn ich zuweilen Worgens aufwache, weiß ich auch wahrlich nicht gleich, wo ich mich befinde,

im Schlafcoupé einer Eisenbahn, an Borb eines Dampfers ober Segeliciffes, am Lagerfeuer ober im Hotel, und hatte ich überhaupt Nerven, fo ware bieser stete Bechsel wohl im Stanbe, mich nervöß zu machen. — Aber enblich gewinnt bie ruhige Ueberlegung boch bie Dberhand, und bie bem Geist zuleht eingeprägten Bilber treten am schärfsten und beutlichsten hervor. Und bas sind die Justanbe Benezuelas, von benen an Borb außerbem überall gesprechen wurde, während ber Dampfer ebenso bie letten Reuigkeiten aus Bolivar sowohl, wie selbst aus Caracas mitgebracht.

Benezuela! was für ein reiches, glückliches Land tonnte es sein, und was ift es — nach ben ewigen Revolutionen und Parteitämpfen und unter bem Raub- und Plünderungsspstem und unter bem Raub- und Plünderungsspstem beiner Beanten jett? Daß eben das ganze Land von Soldatenbanden überstreut sei, wußte ich ja gut genug, und ebensowenig konnte ich mir auch verhehlen, daß die Revolution am stärksein im Land verhehlen, baß die Revolution am stärksein im Land verheren sei und von allen Klassen, saft ohne Parteiunterschied, begünstigt werbe. Aber es war keine Ordnung in der ganzen Sache, keine Organisation, und bas Schlimmste, die Revolutions-Partei — wenn sie

überhaupt fo genannt werben tann — hatte teisnen einzigen bestimmten Führer, teinen einzigen hervorragenben Namen, für ben sich bas Bolt, wenn auch nur momentan, hatte begeiftern laffen.

Die Parteileibenichaft mar aber glüdlicher Weise auch gar nicht fo ichlimm aufgestachelt, als in fruberen Jahren. Es galt biesmal feinen Rampf um ein Princip, wie in ber letten Revolution zwifden ben Gobos (Ariftofraten ober vielmehr Befigenben) und ben Foberalen ober Demofraten, ber besonbere bie Letteren gu ben furchtbarften Graufamteiten trieb, fonbern es war mehr ein ärgerlicher Schrei aller Parteien, bie bem Raubinftem Falcon's und feiner Creaturen wollten ein Enbe gemacht haben. Die Gobos buteten fich inbeffen biesmal, wieber als Partei aufzutreten. Gie verlangten auch in ber That nicht bas Geringfte fur fich felber, fonbern fie boten ben fruberen Reinben , ben Foberalen, willig bie Sand und ftifteten bie "Union".

Die Constitution Benezuelas fagt allerbings, baß kein Burger zum Militärbienst ge 28 m ung en werben kann; aber Du lieber Gott, was igam biese subamerikanischen Constitutionen nicht Ause, und wer sich immer baran kehren wolke, konnte nur sehr unbequem regieren! Beibe Parteien

haben benn auch, von biesem Grundsat ausgehend, sehr wenig Umftande mit ben "Landes-tindern" ober Republitanern gemacht, sobald sie biefelben gebrauchten. Sie stedten sie allerdings in keine Unisorm, aus bem einsachen Grunde, weil sie keine hatten, aber sie drückten ihnen einen Spieß oder eine alte Muskete in die Hand, und der neugebackene Soldat war sertig. Sie bekamen auch keinen Sold, den blieb ihnen die Regierung schuldig; und Lebensunterhalt? ei, so lange es noch eine Kuh oder ein Kalb im Lande gab, brauchten sie nicht zu fürchten, daß sie Hunger litten.

Die Ruhe nahmen aber boch in ber That ein Ende. Bas es im Lande gab, wurde auf bas erbarmungsloseste, besonders von den Regierungstruppen, beigetrieben und neue Zusuhr vom Apure-Fluß und aus ben Lanco blieb aus, benn wer wollte Bieh zum Markte bringen, wo er saft die Gewißheit hatte, baß es ihm unterwegs confiscirt wurde? Es dachte Keiner baran.

Die Partei ber Blauen ober Reconquistabores war indeß im Lande mit jedem Tag gewachsen. Das Bolt fing an, ben Drud ber Regierung unerträglich zu finden, und ein Ausbruch mußte

in nadifter Zeit stattfinden. Das fah ich schon, als ich burch bas Land ging, wo die Trupps ber Blauen ben Regierungstruppen immer naber rudten und nur auf einen Befehl zu warten schienen, um ben ersten Angriff zu wagen — . und biefe Stunde blieb benn auch nicht aus.

General Colina in Caracas — seiner Graussamkeit wegen el Colera genannt — fand die Stadt so eingeschlossen, daß er seine kleine Armee auf die Hauptstadt selber zurückzog, und rückterst wieder in geschlossenen Colonnen aus, als das erste Corps der Blauen wirklich Caracas bedrochte, aber es bekam ihm schlecht. Die Truppen unter seinem speciellen Besehle waren am besten gekleibet und bewassnet, aber trochdem konnten sie den Reconquistadvores nicht Standhalten. Er wurde zurückzeschlagen, und dom Präsidenten selber verlassen, sah er sich endlich nach einem blutigen und vier Tage in den Strassen den Geracas dauernden Gesecht genöthigt, zu capituliren.

Die Regierungstruppen waren babei, als letten Zufluchtsort, in die erft neu reftaurirte und einfach aber wurdig hergeftellte Rathebrale geworfen worden. Die Reconquistadores wollten bas Gebaube iconen und boten bem Feind an, bie Kathebrale als neutral zu erklaren. Der Regergeneral Colina wies es zurück, und bie Folge war, baß ber schöne Bau wieder auf bas grausamste zerftort wurde. Aber die Gelben konnten sich auch da nicht halten, und hier — nach einem vollständigen Sieg — machte die Revolutionspartei ben großen Fehler, Falcon's Generale in der Stadt und die Regierung noch gewissermaßen in ihren Händen zu lassen. Der Congreß sollte allerdings ben endgiltigen Ausschlag geben, aber wo war der Congreß? In der Berwirrung hatte er sich aufgelöst, und ese bedurste später vollständigen Sieg zu sichern.

General Bruzual, ein getreuer Anhänger bes gestückteten Falcon, war inbessen mit einem ebenfalls Falcon'ichen Ministerium zum Bicepräsienten ober Designabo ernannt worden. Falcon hatte die dere Kriegsschiffe der Regierung mit sortgenommen, und die Reconquistadores standen noch unter Wassen, der Dinge harrend, die da kemmen sollten. Riemand wußte in der That, wer Roch ober Kellner war, und die Consussionzeigte sich so versprechend, daß der frühere Prässibent von seiner Insel her , machdem er zwei Kriegsbampser zurüdgeschift, den größten aber,

ben "Bolivar", für sich und zu weiterem Gebrauch behalten — einen Protest gegen bas Geschehene und zugleich bie Erklärung erließ, baß er sich keineswegs als hinausgeworfen betrachte.

Dieses lettere war nun allerbings mehr komisch, als irgend Gefahr brobend, benn von allen Benezulanern hat gerade Falcon bie wenigste Aussicht, ben mißhanbelten Prafibentenstuhl je wieber einzunehmen. Aber es beweist boch beutlich, baß seine Creaturen ihre Sache noch lange nicht so verzweiselt ansahen, ober gar verloren gegeben hatten.

Bei einem solchen Zustand ber Dinge hielt es benn Senor Dalla Costa, ber Prafibent von Guyana, gerathen, seinen eigenen Staat solchen Wirren zu entziehen, und ihn so lange fur unabhängig von der Centralregierung zu erklären, bis sich die verschiebenen seinblichen Behörden ober das Bolt über ein neues Oberhaupt versständigt hatten. Er stand überhaupt schon beit längerer Zeit mit Fascon auf einem sehr gespannten Fuß, denn der Prasibent haßte und fürchtete ihn. Fascon brauchte überhaupt Leute, die nicht dem Baterland, sondern ihm bienten, und ber Prasibent von Guyana hatte ihm schon ein paarmal bewiesen, daß er sich

eben nicht besonders um seine Gunft bewerbe. So erft neulich, als von Caracas ein Schreiberbrief fam, worin er ersucht wurde, einem der gahllosen Generale, "dem das Land zu besonderem Dant verpflichtet fei", obgleich das land gar nichts davon wußte, eine Anzahl von Quadrateleguas in der Proving, die er sich selber ausguchen wurde, zur Berfügung zu stellen.

Dalla Cofta antwortete artig: es thate ihm fehr leib, teinen Grund und Boben gur Berfügung zu haben, ba er von bem, was bem Staat gehöre, nichts verschenten burfe, wahrend bas andere icon allenthalben seine festen Besitzer habe. Der verdienstvolle General mußte sehn, daß er sich wo anders unterbrachte.

Rasch im Hanbeln, ließ er es auch hier nicht lange bei ber einfachen Unabhängigteits-Erklärung, sondern unternahm ohne Weiteres die anderen nöthigen Schritte. General Briceno, der die in Bolivar stehenden Falcon'schen Truppen commandirte, erhielt augenblicklich den Besehl, sein Commando niederzulegen und nach Caracas zurrüczukehren, oder, wenn er das vorzöge, als Privatmann in Bolivar zu leben, und die weinigen noch vorhandenen Truppen wurden ebensfalls ihres Dienstes, und zwar in höchst charat-

teristischer Beise, enthoben. Dalla Cofia lieg ihnen nämlich sagen, baß es in ihrem eigenen Interesse liegen wurde, wenn sie in die Minen gingen, was auch von ihnen mit Bergnügen ansgenommen wurde. Sie bekamen dann Zeder Lebensmittel für ben Beg, und ich glaube, auch etwas Gelb, und verließen in Frieden die Stadt, ja, es sollen sich ihnen sogar einige Officiere angeschlossen haben.

Der nachfte Schritt war, bie Douane mit Beiglag zu belegen, die vorläufig allerbinge nur 80,000 Besos Schulben hatte. In Benezuela giebt namlich bie Regierung ftets, wenn sie fich in Berlegenheit befindei (ein Zustand, ber hier permanent ift), Anweisung an bas Zollamt auf so und so viel Procent, und erläßt gleich barnach, ba sie naturlich bas Gelb selber braucht, einen Befehl, ber die Zahlungen an Privatpersonen sistir. Diese behalten bann die Zettel und muffen zusehen, wie sie in spaterer Zeit einmal ihr Gelb bekommen.

So hatte bie Regierung in Caracas auch etwa 80,000 Pcfos Werth (ein Pejo eine Kleisnigkeit mehr als unfer preußischer Thaler) Unsweisungen auf bas Zollamt zu Bolivar ausgestlellt; immerhin find aber bie Einnahmen nicht

unbedeutend, und ba man in Caracas von jest an nicht weiter barauf abgeben tann, ift auch die Hoffnung ba, bag ber Staat Guhana wieder in furger Zeit zu Gelb tommt.

Die Bollbeamten murben einfach nach Caracas gurudgeschidt und Gunanesen an ihrer Statt genommen.

So standen die Berhattnisse damals in Benezuela, und es war nicht abzuseben, wie sich dieser Justand in Balbe andern könnte. Im Land lelber sprach man allerdings davon, Dalla Costa zum Prasibenten über die ganze Republik zu wählen, aber er selber schien wenig Luft zu haben. Er liebt sein en Staat Guhana am meisten und weiß babei recht gut, welchen Augiasstall ein Wann zu reinigen bekommt, der in diesem Augenblick an die Spige der Regierung treten mollte.

Falcon hat die Staatstaffe nicht allein bis auf ben letten Centabo geleert, sondern auch eine Schuldenlaft hinterlaffen, die man mahr-icheinlich noch nicht einmal in ihrem gangen Umfang tennt. Schlimmer aber noch als das ift bas von ihm geschaffene Bespennest ber zweitausend Generale, die Alle fort besolbet werben wollen, ober sont ihe Bule fort besolbet werben wollen, ober sont is jedenfalls augenblidlich

in die Reiben ber Ungufriebenen treten und bie neue Regierung ju untermublen fuchen. Natür= lich! wovon follen fie fonft leben? Aber bas gange Bolt tann eben nicht befolbet werben, und wenn auch Falcon's Anhanger, indem fie ibm beiftanben, nur fur ihren eigenen Lebensunterbalt fampften, fo tonnten fie boch ber allgemei= nen Bolteftimme nicht bie Stirn bieten, und ibr Beiduter, ber von ihnen - aber auch nur von ihnen allein - ben Beinamen bes Grogmuthi= gen erhielt, murbe meggefegt. "Grogmutbige" - aber ich will mich über ben Bunamen nicht luftig machen, benn man foll nicht mit Steinen werfen, wenn man felber in einem Glashaufe mobnt. Bir haben bei uns in Guropa eben fo icone und ebenfo mit vollem Recht erworbene Titel, von ebenfolden Leuten ausgestellt : beshalb braucht man feine Reife nach Gubamerita au machen.

Benezuela hat außerbem in ber gangen Zeit nicht einmal bie Zinsen feiner auswärtigen Schulben bezahlt; bas Land selber ist auf viele Jahre hin ruinirt, bas Bertrauen zu bem gangen Staat vollstäubig erschüttert. Wen könnte es unter solchen Umftanben gesufften, ein berartig ledes Schiff in ben Ocean hinauszusteuern?

Berftader, Reue Reifen. III.

So lange aber biefer Zustand banert, bleibt Gupana unabhängig, fein Prafibent beeretirt inbessen eine Masse von Verbesserungen für biesen
Staat, natürlich auf allgemeine Staatskoften (so
war Dalla Costa's erstes Decret, nach ber Unabhängigfeits-Ertsarung, die Gründung einer
höchst nothigen Mädchenschule), und kommt nachher die venezulanische Union wieder'zu Stande,
so schließt er sich berselben — wie das schon früher
einmal geschehen — nur unter der Bebingung
an, daß die Central-Regierung alle, in dem Ausnahmezustand erlassen. Gesehe anerkennt und
sanctionirt.

Und ift es benn gar nicht möglich, biefem schönen Lanbe ben Frieden zu geben und eine bauernbe Sicherheit herzustellen?

Man hat, besonbers in ben niebergeworfenen Substaaten Norbameritas, viel von einer Monarchie gesprochen, die diesen emigen Unruhen ein Ende machen könnte. Ebenso ist der Gebante in ben altspanischen Republifen aufgetaucht, und ich selber muß gestehen, daß ich feet überzeugt bin, das Bolt bieser Länder wurde unter einer richtigen und festen Monarchie gludlicher sein und die Reichthumer seines Landes besser ausbeuten und genießen können, als in feiner jegigen, in Sohn und Spott jo genannten Freiheit. Aber ift eine Monarchie wirklich un= umganglich nothig, und murbe fie auch nicht wieber eine Daffe von Unfinn und Firlefang gwifchen Bolfer bringen, bie wie bie Rinber von folchen Reuerungen nur immer zuerft und am leichteften bas Schlechte und Ueberfluffige annehmen und ben eigentlichen Rern unbeachtet laffen? Es mare bas jebenfalls ein etwas gefährlicher Berfuch, benn mit einer Monarchie, bie allerbings bie vierjährigen Stellenjager befeitigte, murbe auch wieber eine neue und bochft unnotbige Menichenklaffe gefchaffen werben: bas Gefchlecht ber Rammerjunter 2c., bas fich, wenn einmal in bie Belt gefett, nur außerorbentlich ichmer mieber ausrotten laft, ohne - wie jebes anbere Untraut - auch irgenb Jemanbem außer fich felbit ben geringften Ruten ober Bortbeil gut bringen.

Rein, es giebt ein anberes, besseres Mittel, bas über turz ober lang auch angewandt werden muß, wenn biese Republiten nicht ganglich zu Grunbe geben sollen. Ja, selbst bie Bereinigten Staaten werden ihre Constitution bahin abanbern muffen, und bie Substaaten bort hatten biese Abanberung schon auf ihrem Programme.

Es ift bas bie Unabsetharteit ber Beamten, bie allein ben Lanbern Rettung bringen tann, benn fie hebt mit Ginem Schlage ben Grund ber Revolution, bie ewigen Buhlereien gewiffenlofer Stellenjager auf, weil fie bieselben bolltommen zwecklos macht.

Ein einmal eingesetter Beamter barf nicht abgesett werben, wenn nicht ein vollgiltiger Grund, wie &. B. Defraubation, babei vorliegt, bann aber muß ihm auch ber Wiedereintritt in ben Staatsbienst ohne Erbarmen für immer abgeschnitten sein.

Einmal ist es eine anerkannte Thatsache, daß ein Mann, der sich in seinen Beruf erst ordentlich eingearbeitet hat, demselben auch viel tuchtiger vorstehen und rascher arbeiten und mehr
leisten kann, als ein Reuling, der eben erst hineintritt, mäßrend er schon vielleicht gleich vom
ersten Beginne an die Aussicht oder gar Gewißheit hat, in vier Jahren doch wieder an die
Luft geseht zu werden. Wäre er selbst der ehrlichste Wensch von der Belt, er konnte danicht leisten, was sich ein Anderer zu seinem Bebensberuf gestellt, und wollte man bagegen einwenden, daß man dem Staat dadurch eine neue
Last in den Pensionen ausbürden müßte, so ant-

worte ich barauf, bag bas Doppelte ber Benfionen bem Lande noch nicht bie Salfte von bem koften murbe, mas ihm jeht betrügerische Beamte aus ber Tafche ftehlen.

Und ber Diebstahl gereicht ihnen babei noch nicht einmal jur Schanbe, benn sie haben baburch, wie 3. B. jeht in Benezuela, weiter nichts gethan, als baß sie bem Beispiel ihres eblen Prafibenten gefolgt sind. Wer will sie nachher über bas Geschene zur Rechenschaft ziehen, wie sind sie im Stanbe, bas Oberhaupt bes Staates selbst eines Bergehens zu bezichtigen, das sie bier Jahre hindurch jeben Tag selber begehen?

Wir haben in Europa im Berhaltnis burchsichnittlich ehrliche Beamte. Der jehige Beamte einer biefer Republifen bagegen stieht icine Zeit burch und zieht sich bann in bie Stille bes Privatlebens zurud; sollte er aber wirklich entbedt ober vielmehr angeklagt werben, benn er kann bie Sache gewöhnlich gar nicht so geheim betreiben, und wurde er wirklich, wenn es nicht mehr zu verhindern ist, abgeseht, nun, so andert er einsach seine Politit, arbeitet für die Gegenpartei, um diese an's Ruber zu bringen, und sincht dann wieder einen fetten Posten weg-zuschanppen.

Bolltommen uber ben Saufen geworfen ift aber biefes ganze ungludfelige Spftem, wein ber einmal von einer Regierung eingefeste Beamte, ber aber in biefem Falle auch von ber Bite an bienen muß, um seinen Beruf richtig zu studien, nicht mehr bei einem Regierungs- wechsel abgesett werben lann und barf. Nicht allein daß badurch, wie schon vorher erwähnt, dem Staat viel bessere Beamte erzogen werden, nein, die Creaturen der Gegenpartei haben auch teine Aussicht mehr, selber etwas für sich zu verseinen, und muffen beshalb ansangen, auf einen ehr lich en Erwert zu benken.

Ehrgeizige Leute wird es allerdings immer geben, die gern Prafibent werden möchten, aber wer soll sie unterstützen. Soviel baares Geld können Benige — vielleicht Keiner — baran wenden, und Bersprechungen, von benen man gleich von vornherein weiß, daß sie unmöglich erfüllt werden können, sallen nicht mehr in's Gewicht. Das heer der Stellenjäger, für welche kein Plat mehr offen bleibt, ist gesprengt, und ein nöttiges Staats-Eramen macht ihre ganze, jeht so verberbliche Sippsschaft vollkommen harmlos und ungefährlich.

Der Congreg Ameritas, ber im Ctanbe ift,

ein solches Geset burchzuführen, wird mehr, viel mehr für diese Länder thun, als je Bolivar getban hat, als er sie vom spanischen Joche besereite. Ich verkenne auch die Schwierigkeiten nicht, die es haben wird, ein solches Ziel zu erreichen; es werden sich die Stimmen aller Terer dagegen erheben, welche die Tragweite einer solchen Waßregel für sich einsehen und ihre Eristenz als Blutegel des Staates dadurch bedvoht wissen. Die aber, die es wirklich gut mit ihrem Baterland meinen, müssen bestehe kollen der die barauf hinarbeiten, um das eigentliche Bolt über den Nutzen und die Wohlthat einer solchen Waßregel aufsuklären.

Monate sind seitbem verstoffen und die Unhanger Falcou's entweber aus bem Land gejagt ober unterworfen — noch aber ist das Schicksal des Landes nicht geklart, und man spricht jett davon, einen früheren Prafibenten, der zu feiner Zeit die Staaten ebenfalls bis auf das Lette ausgesogen, aber jett gute Besserung versprechen hat — Monagas\*), auf's Neue an's Ctaatsruber zu stellen. Er scheint sich wenigstens in der letten Revolution vortrefflich benommen

<sup>\*)</sup> Ritrglich geftorben.

zu haben, und man kann es jebenfalls einmal mit ihm versuchen.

Und wie stellen sich indessen bie Berhaltnisse unserer beutichen Landsleute in Benezuela, wie in allen übrigen subamerikanischen Republiken? — Es lohnt wahrlich der Mühe, einen Blick barauf zu werfen, und auch zu erfahren, was unsere Deutschen da brüben thun und wie sie über Deutschland selber benken.

Die Deutschen waren bis jeht biesen subameritanischen Regierungen bie liebsten Ansiedler, und weshalb? — weil sie, wie man es hier ganz naiv überall aussprechen hört, durch ihre Consuln nie Ansprüche gemacht und die Regierungen belästigt haben. Daß sie aber tropbem nur zu häusig geplündert wurden, versteht sich von selbst.

Früher war bas freilich nicht zu ändern. Der Bundestag — mit Respect zu melben — war eine hohle, machtlose Puppe und einer der Kleinstaaten eifersüchtig auf den andern. Das hat sich jest Gott sei Dant geändert, Deutschald ist, durch das energische Handeln des Mannes, zu dem wir früher das wenigste Berriauen hatten, in den Rang eingetreten, den es seiner Eröfe und Macht nach verdient, und wir mussen jest auch dafür Sorge tragen, daß es

fich und feinen Lanbestindern auch bie Achtung im Auslande fichert, die wir nun mit Recht beanspruchen konnen.

Ge mirb mobl Riemand leugnen, bag bas Sabr 1866 fur Deutschland einen gewichtigen und machtigen Umichwung gebracht bat, obgleich es leiber Gottes felbit in Deutschland noch eine groke Partei giebt, bie bas Cegenereiche beffelben für unfer großes und icones Baterland leugnen und in fleinlichem Barticularismus bie frubere Mifere gurudverlangen mochte. Den Leuten mare es ju muniden, bak fie einmal eine Reife nach ben verichiebenen ganbern Ameritas ober irgenb einem anbern Theil ber Erbe, mo Deutsche leben, machen tonnten, um fich felber gu überzengen, wie alle bie Dentichen, benen wenig baran liegt, ob Beffen ober Raffau eigene Gurftenthumer bilben, und bie fich nur ftets nach einem einigen großen Baterlanbe gefebnt. über bie jegige Umgestaltung benten.

Und meshalb mar bas jo? Beshalb mar bei ihnen Allen biefe Sehnsucht nach einem einigen Deutschland viel stärter ausgeprägt und bestent, als bei uns felber babeim, die wir doch ein größeres und directeres Interesse babei zu haben ichtenen? Es geschab ties nicht allein, weil jene

Landsteute einen weiteren und größeren Horizont haben, als wir babeim in unferem engen Dunstreise, mit einer Masse einzelner Interessen, mit bieser verwünsichten beutschen Gemüthlichteit, die lieber selber Unrecht leibet, ebe sie einem Andern das geringste zusügt — unsere ganz bobenlose Geduld ja nicht zu vergessen — sondern es geschah vorzüglich beshalb, weil Niemand besser, als sie da braußen, die unter fremben Menschen und Rationen lebten, verstehen und hören konnten, was man früher im Auslande über und bachte und sprich, und wie man jeht dagegen benkt und spricht.

Und wollt' ich fie Alle zusammen schmeißen, 3ch tonnte fie boch nicht Lügner beißen! -

mußten fie sich heimlich fagen, aber in ber Ceele hat es ihnen — und mir felber, oft gebraunt, wenn wir uns braußen nicht etwa schimpfen hörsten — bas hatte sich ertragen lassen, benn man konnte es einer andern Ursache zuschreiben — nein, als man uns verlachte, wie ber Bundestag zu einem Kinderspott geworden, und es eigentlich nichts Luftigeres in ber politischen Selt gebe, als unsere erbarmliche Meinftaareri, als die Roten bes herrn von Beuft und bas vollkommen übermuthig gewordene preußische Junkerthum.

Es foll um Gottes willen Niemand glauben, bag bie Deutschen im Ausland auf ben ba= maligen herrn von Bismard weniger geichimpft und ibn fur ben Unterbruder unferes Baterlanbes gehalten baben, als wir felber babeim, Bir hatten auch noch nicht ben geringften Grund, ju glauben, bag bas preugifche Gabelraffeln nachgerabe eine permanente Dufit in Deutsch= land - einen anbern ale ben bieberigen Ausgang nehmen murbe, namlich: ruften und mobil machen, bann flein beigeben und nachber bas Gelb aus ber Staatstaffe nehmen, mo man es gerabe fant. Da murbe auf einmal mirtlich zugeschlagen, mas bis jest tein Denich fur mog= lich gehalten, ba murbe ber Rurfurft von Seffen ein= und ber Ronig von Sannover hinausgeftedt. Raffau veridwand, Deutschland betam in Solftein gute Safen fur feine Flotte, und Rapoleon III., anftatt wieber großartige und bebeutungsvolle Reujahrsreden zu halten, fcbrie alle Belt um Silfe an, bag Preußen zu gefährlich wurde, bag es bas Gleichgewicht ftore und nach= ftens überfippen muffe. Der Ginn ber gangen Sache mar aber ber, bag er Berbunbete noth= wendig gebrauchte, weil er feine Beit verpagt batte und fich jest fürchtete, mit Preugen (ober was jest gleichviel fagen wollte, mit bem gangen Deutschland) allein anzubinben.

Die Nachricht ber ungeheuren Giege, bie Prengen - und Preugen allein burch bie Intelligeng feiner Rubrer und ben Duth feiner Colbaten - erfochten, flog babei mit Silfe ber Eleftricitat und bes Dampfes gleichzeitig nach allen Richtungen, und wie fie fo Colag auf Schlag einander folgten und jeber Dampfer neue Siegesbotichaften brachte, wie balb barauf bie Runde fam, bag Defterreich und Breufen Frieben geichloffen, bag Baiern und Burtemberg, im Fall eines Rrieges mit bem Ausland, Breufen ben Oberbefehl über ihre Urmeen zugeftanben, ba begann querft bie Times, mohl bas weitverbrei= tefte, aber auch bas perfibefte Blatt ber Erbe, achtungevoll von Preugen und Deutschland gu reben, bie Allgemeine Zeitung borte auf ironisch gn fein, und alle auswärtigen Blatter ergablten ihren erstaunten Lefern bie Bunbermar eines fiebentägigen Rrieges. In allen Belttheilen aber, wo Deutiche leben, ging ein Jubelgeidrei von Stadt zu Stadt. Das unmöglich Geglaubte war nicht allein möglich, fonbern in ununter= brochener Reihenfolge Thatfache geworben, und ber Dann, ber es allein entworfen und burch=

gejührt — Graf Bismarck — wurde der Held des Tages.

Und finden wir nun ba braugen in fremden Belttheilen bie ebenfo getheilte Unficht, baf fich Baiern und Burtemberg nicht burfe an Breugen anichließen, fonbern beibe ganber gezwungen feien, ibre Gelbftftanbigteit gu bemabren? Es fallt feinem Deutschen im Auslande ein, einen folchen Unfinn zu behaupten, benn ba braugen miffen fie es viel beffer, ale es in Baiern ber fall gu fein icheint, bag im Fall eines Rrieges mit Frant= reich Baiern ben erften Anprall auszuhalten hatte und Preugen boch zuspringen muffe, um ben Weind wieber über bie Grenge gu merfen. Gin einiges Deutschland wollten fie, ein großes und machtiges Reich, eine Rlagge, und ale biefer Bunich ber Bermirtlichung nabe trat, ba faben fie, bag fie fich nicht in ihren Soffnungen geirrt. Die Deutschen maren ploBlich eine Ra= tion geworben, Graf Bismard, ber gludlicher Beije einen Namen bat, ben bie Spanier unb Englander aussprechen tonnen, mas ihnen nicht mit allen Ramen gelingt, murbe ber popularfte Mann ber Belt, ja, in ben fubameritanifchen Blanos und ben norbameritanifden Balbern borte ich fogar feinen Ramen, mabrent fein lebensgroßes Papierbilb in vielen Gremplaren in Benezuela vertauft murbe.

Was wußte man früher in ganz Amerika von beutscher ober gar preußischer Politik, wo man kaum ben Namen bes Lanbes kante und keinen Begriff von seinem Umfang hatte! In Perugalt Hamburg für Deutschland — Deutschland liege in Hamburg, das war die ganze Geographie, die man sich davon gemacht. Das hat sich ganz urplöslich geändert. Karten von Europa sind vorgesucht, und man hat zu allgemeinem Erstaunen gefunden, daß Deutschland nicht allein wirklich eristiere, sondern auch wahrscheinlicher Weise fast so viel Einwohner habe, als ganz Sudamerika zusammen.

Auch Achtung vor unserer Flotte werben fie bekommen. Sonst kamen hamburger und bremer, otdenburger und preußische Schiffe ein, alle mit verschiebenen Landesfarben. Die Schleswig-Holzieiner sogar unter banischer, die hannoveraner unter einer andern Flagge, die man sehr natürlich für die englische hielt. Zeht kommen sie alle unter schwarz, weiß und roth, eins nach dem andern, die hafen mit berselben Flagge füllend, und höchstens die Amerikaner werben mit uns an Zahl noch concurriren können.

Ge mare ein Glud fur Deutschland, wenn von bem Guben unferes ichonen Reiches viele, recht viele Gobne binaus in bie Frembe gieben und fich bort ein wenig umfeben wollten. Gie murben nachher ficher andere und größere 3been mit nach Saufe bringen, als fie jest babeim begen und aussprechen. Gie murben fublen, baß fie nur felber im gangen Deutschland etwas gel= ten fonnen, ebenfo wie auch Breugen ichon jest in bem groken Norbbeutichland anfangt aufzugeben - allein aber, und wie fie es nennen, unabhangig, nur bon bem übrigen Guropa ge= bulbet murben, weil fich bie Rachbarlanber, und beionbere Granfreich, burch ihre Unbebeutenbheit ficher mußten. In Dentichland gab es bamale fein Gleichgewicht, benn es ichwantte nach allen . Seiten, und fo wollte man es haben - jest, ba fich bas geanbert und wir ben Schwerpuntt ge= fumben haben, ber une gufammenhalt, ichreit Franfreich, bag wir bas Gleichgewicht ftoren, und bie Particulariften ftimmen luftig mit ein.

Dort braugen in ber Belt aber giebt es feine Baiern, Breugen, hannoveraner ober sonstige Einzelstaatler mehr; es find lauter Deutsche, und nicht ein Beispiel ift mir auf meiner gangen Reise vorgekommen, nicht ein einziges Mal

habe ich von irgend einem Deutschen, welchem Stamme er auch baheim angehörte, nur bie hingeworfene Acuberung vernommen, bag Preußen boch vielleicht ein wenig au scharf voranginge. Rein, im Gegentheil wurde überall die Frage aufgeworfen: "Ja, aber weshalb um bes himmels willen hat es benn nur nicht eingestent, was es schon in ber hand hielt? Wir muffen ein Reich werben, ober sonst zerfallt bie ganze Geschichte wieber!"

Die Deutschen im Muslande haben es aber auch nicht bei blogen Rebensarten und Bunfchen bewenden laffen, fonbern wo ihre Silfe in Un= fpruch genommen murbe, ober fie überhaupt aus jo weiter Gerne belfen tonnten, mader einge= griffen und reiche Sammlungen fur fast jeben nationalen ober wohlthatigen 3med veranftaltet. Sie find mit einem Borte brave, madere Deutsche geblieben, und es ift beshalb ju hoffen, bag end= lich einmal auch Deutschland einsehen wirb, bag uns babeim bie ausgewanderten ganbestinder ebenfalls noch angehören, und eine Menberung in bem alten fleinlichen Spftem eintreten muß, bas fruber von fammtlichen beutschen Regierun= gen, und am ichlimmften von Breugen felber, beobachtet murbe.

Es ift nämlich eben so tomisch als unbegreiflich, daß beutsche Regierungen die Auswanderung
aus ihren Länbern gewissermaßen als eine perjönliche Beleibigung betrachteten. Sie schienen
barin die Erflärung zu sehen, daß ber Auswanberer mit ihrer väterlichen Fürsorge für sein
Wohl nicht zufrieden — also unverschämt sei,
und wollten von einem so undankbaren Menschen
nichts weiter wissen.

Ganz in diesem Sinne war deshalb auch das Constlatswesen beschaffen, das fast nur als Ehrenposten an Kausseute übergeben wurde, und fat allein den Zwed und die Bestimmung hatte und haben konnte, ben in solchen Hafen einlaufenden Schiffen den Berkehr mit den dortigen Regierungen zu erleichtern, indem sie, mit den üblichen Formen und Geschäftswegen des Landes befannt, den Capitanen besser an die Hand geben konnten. Daß der ausgewanderte Deutsche noch als unter deutschem Schuftstehen betrachtet werden sollte, wurde als eine lächerliche Anmasung zurückzuweisen seine, nie ich manche Beispiele aufzählen konnte.

Eigentlich war bas auch faum anders möglich, benn welchen Schuß hätten ihm die verchiebenen beutschen Kleinstaaten auch wohl lei-Gernäder, Reus Weifen. 111. 26 ften können? Satte Baiern bie Flotte auf seinem Lubwigscanal bemannen ober Schleiz und Lobensftein seine Armee in einem Omnibus herübersichiden sollen ? Deutschland war volltommen machtlos bem Ausland gegenüber, und in Benezuela 3. B. werden die Deutschen beschalb besonders von der Regierung gelobt und "hochgeachtet", weil sie allein in den zahlreichen Revolutionen bes Landes nie eine Reclamation wegen erlittener Schaben gemacht, während die Franzosen, Engländer, Ameritaner, ja selbst die Spanier sortwährend bei der hand waren und Benezuela zwangen, das auch wieder — gewöhnlich mit Zinsen — zurückzugahlen, was Benezuela ihren Landestindern abgepreßt oder geraubt.

Und haben die Deutschen wirklich keinen Schaben gelitten ober nicht reclamirt? Beides war ber Fall. Oft genug sind sie geplündert, ja, manchmal sogar unter das Militär gestedt worz ben, und haben nachher ihren Consuln mit Klagen und Beschwerben das Leben schwer genug gemacht — aber freilich ohne Ersolg. Was hatten die herren auch thun wollen? Forbern? Daß sie nichts bekamen, war gewiß. Droben? Es ware lächerlich gewesen, benn sie wußten gut genug, daß sie keine Macht hinter sich hatten,

ihrer Drohung Rraft zu geben, und bas Schlimmfte : bie fremben Regierungen mußten bas ebenfalls.

In Merito wurden bie angefebenften Rauf= leute, felbit bie Confuln, von ben verichiebenen Befehlshabern ber Barteien gebranbichatt, in Chile ihre Baarenbaufer jufammengeschoffen, in Benezuela machte man mit ihnen, mas man gerabe wollte, in Lima murben bie Deutschen auf bem Martiplat öffentlich vertauft, und mas gefchah nach alle bem? - Richts und wieber nichts. Rein Deutscher erhielt auch nur eines Cente Berth Bergutung burch fein Confulat. und in Chile fagte ihnen ber preufifche Gefanbte im Sahre 1860 ober 1861 bei einem besonbern Ralle gang offen und gerabegu : "Die Deutschen, welche fich burch Auswanderung von ihrem Bater= lanbe losgefagt, und namentlich alle folche, bie nicht noch fortmabrent ihren Reifepag verlan= gern liegen, gingen ibm gar nichte an, und fie möchten fich an bie Regierung wenben, ber fie iett untertban feien."

Der einzige beutiche Gesanbte, ber wirklich etwas für Deutsche in einem überseeischen Canbe ausrichtete, war ber preußische, herr von Meusebach — aber auch unschulbig; benn im delirium tremens führte er eine so maglose Sprache gegen bas brafilianische Ministerium, baß die herren, welche maprideinlich verwünischt wenig von Deutschland und beutschen Berhältnissen wußten, wirklich eingeschücktert wurden und damals viel Parcerie-Arbeiter freigaben. Leider mußte der herr bald darauf als geisteskrank nach Deutschland zurückgeschielt werden, und es liegt eine eigene Fronie darin, daß der einzige Gesandte, der bis jeht im Auslande wirklich etwas für Deutsche gethan, wahnsinnig sein mußte, um es durchzusehen.

Das muß jest und wird anders werben, benn gang Nordbeutschland hat sich schon bahin geeinigt, eine einige Bertretung im Auslande zu haben, hinter ber von jest an eine Macht fteht, während bie paar subbeutschen Staaten ihm beistreten muffen, ober sie konnen sich barauf ever laffen, daß in fremben Ländern kein Baier ober Burtemberger seinen Gesandten in irgend einem Falle bemuhen, sondern sich stets unter ben Schutz bes nordbeutschen stellen wird, ber allein im Stande sein kann, ihm irgend etwas zu nüten.

Man wird also jest Gesandte des Norddeutschen Bundes in fremden Ländern ernennen oder sie dorthin senden, aber wie das geschieht, welche Leute man dazu ernennt, ist die Frage, und mag

es mir erlaubt fein, ber ich bie Berhaltniffe ber Deutschen faft in allen überfeeischen Sanbern habe tennen lernen, meine einfache Meinung barüber auszusprechen.

Bis jest bemubten fich beutiche Raufleute im Ausland gang besonders barum, irgend ein beutides Confulat, und wenn es noch fo flein gemefen mare, gu betommen, und nicht etwa aus irgend einem fleinlichen Ghrgeig (wenn bies auch vielleicht in einzelnen Fallen gefcheben fein mag), fonbern weil fie, vorzüglich in ben fubamerita= niiden Republifen mit ihren ewigen Revolutio= nen, boch immer etwas burch bie Flagge, befonbere für ibre Baarenlager, gefdust maren. Revolutionare Saufen, bie recht gut miffen mas eine folde Rlagge bebeutet, obne immer untericheiben zu tonnen, welche Dacht eigentlich bahinterftebt, respectirten gewöhnlich bie ausgested= ten Banner, und bamit mar benn auch Alles erreicht, mas bie Confulate zu erwarten ichienen.

Bis jeht waren biese beutichen Confuln auch einzig und allein barauf angewiesen, in ichwierrigen Fallen unter allen Umftanben eine guttliche Bermittlung mit ben respectiven Regierungen anzubahnen. Aber selbst bas wurde ihnen manchmal unbequem (wie ich verschieden Beispiele

nennen tonnte), weil fie gewöhnlich burch ihre Gelchafte mit ber betreffenben Regierung in Bersbindung ftanben und berfelben natürlich nicht migliebig werben wollten.

Ich will babei gern zugeben, daß bie Deutschen burch bieses Sichfugen in manchen Landern materiell besser gefahren sind, als wenn sie in dem Augenblid eine Macht hinter sich gehabt hatten. Manche Regierung that wirklich von selber Alles, um die ihrem Lande so werthvollen steigigen Deutschen zufrieden zu stellen und zu große Ungerechtigkeiten auszugleichen. Unsere Landsleute waren babei aber immer nur von dem guten Wiselen des jeweiligen Prafibenten abhängig, undehensogut konnte er das Gegentheil versugen, ohne daß die Deutschen eine andere Masse einen nutlosen Protest gehabt.

Die Interessen unserer beutschen Lanbsleute im Auslande berühren uns aber in der That weit tiefer, als beutsche Regierungen bis jeht einsehn ober wenigstens eingestehen wollten, und man wurde sie wahrscheinlich nicht nur als "unzufriedene Demokraten" betrachten, wenn man ihrem Birken weiter nachforsche und sabe, wie vielen Rugen und Segen sie noch von da drüben aus, bem Baterlande beinaen.

Jeber ausgewanderte Deutsche, besonders in Sudamerika, benn in den Bereinigten Staaten haben wir uns schon durch diese kurzsichtige Politik eine zu bedeutende Concurrenz selber ge schaffen, bleibt indirect dem Baterlande noch immer steuerpstichtig, denn schon aus alter Gewohnseit bezieht er vorzugsweise und an liebssten deutsche Fabrikate, die ihm bereitwillig von beutschen Kausseute aber haben solchen deutschen Buarteuten zugeführt werden. Sehen biese Kausseute aber haben solchen deutschen Waartstageschaften, der nich bedeutenden Markt geschaften, der sich naturlich mit jedem Jahr erweitert und Millionen nach Deutschland zurückgesührt hat.

Bas gab England seine weiten und herrlichen Colonien, mit benen es einen freien Austausch seiner Producte unterhalten konnte und unbes ichränkten Absach für seine Baaren ichus? Bas anders, als jene große Politik, jeden Engländer, wohin er auch ben Fuß sehte, als Schubbefohlenen fort zu betrachten und seine Rechte überall zu vertheibigen.

Bis jett kannten wir bas freilich nicht; wir hatten eben keine Macht bazu. Wir waren als Einwanderer überall gern gesehen — aber nicht

gefürchtet, und beshalb auch nicht geachtet. Jest hat fich bas gludlicher Beise geanbert — ja, gesbeffert, wie wir die Bersicherung aus Eraf bissemard's eigenem Munde haben. "Meinerseits erachte ich es für eine wesentliche Aufgabe ber Bunbesgewalt," lauteten seine Borte im Reichstage, "burch Gemährung kräftigen Schubes ber Deutschen im Auslande bas Bewußtein ber Zusammengehörigkeit zu erhalten und zu försbern."

Graf Bismard hat sich bamit von ber bisher eingehaltenen faulen Politik losgesagt und ben richtigen Weg betreten, und ich zweifle keinen Moment baran, baß er auch ben besten Willen hat, das Gesagte und Versprochene burchzusübrren, wie ihm ja ebenfalls glücklicher Weise die Macht zu Gebote steht. Biel, sehr viel komnt aber noch immer barauf an, auch die richtigen Persönlichsteten für solche Stellungen zu wählen, und barüber möchte ich mich hier aussprechen.

Meiner Unficht nach muß ber Bertreter Bettichlands in allen folden Laubern, bie eine bebeutenbe beutsche Einwanderung gehabt ober vorwiegend beutsche Glemente im hanbelsstanbe ausweisen, eine vollkommen unabhangige und gut besolbete Stellung einnehmen, um wurdig

einer großen Dacht und anftanbig auftreten gu tonnen.

Bu ben Lanbern rechne ich hauptsachlich Norbamerika, Can Francisco, Brasilien, Benezuela, Beru, Chile, Argentina, Australien und jest auch Java, China und Japan. In Merito existirer keine fremben Gesanbten mehr, den amerikantischen ausgenommen, und es ist ebensowenig Hoffnung vorhanden, daß Juarez Regierung, mit ber eine neue Anknupfung unmöglich geworden, sobald in andere Hande übergeben wird, und boch liegt in Merito, wie auch fast ebenso in Benezuela, der gange Importhandel bes Landes in ben Handen unserer beutschen Landbeleute.

Badere Manner sind es wohl, die bis jest bem höchst undantbaren Geschäfte einer Bertretung Deutschlauds im Ausland vorstanden, aber sie Alle waren Kaufleute, und ich weiß nicht, od es gerathen wäre, gerade ihren Handen ein jest in wichtig gewordenes Ant zu überlassen. Die haben eigene Interessen, die zuweilen nicht mit benen ihres Baterlandes oder ihrer Schubbesohe lenen einem einzigen und bestimmten Puntte entgegenstreben, so echt beutsch gestunte und so brade Leute sie auch immer sein mögen. Es

find — und etwa gar nicht fo feltene — Falle vorgekommen, wo der Conful gar nicht baran benken konnte, gegen die Regierung in irgend einer andern Angelegenheit eine entschiedene Stellung einzunehmen, weil er gerade im Beziff stand, einen sehr bebeutenben Contract für sein eigenes Haus abzuschließen. Stieß er sie jest vor ben Kopf, so gab sie das brillante Geschäft jebenfalls einem Concurrenten.

Ich will gar nicht behaupten, baß solche Falle häufig vorkommen, aber sie können jeben Augensblid eintreten und muffen beshalb schon vollsständig unmöglich gemacht werben.

Ebensowenig barf man zu einem solchen Bertreter bes Norbbeutschem Bunbes einen Geseinem Rath mablen, und ber vernünftige Leser wird sich on verstehen, was ich barunter meine; ich will mich aber boch noch lieber beutlicher ausbrucken. Es barf zu einem solchen Bertreter bes Norbbeutschen Bunbes kein Formenmensch genommen werben, ber nicht aus ben Glackshandschusen herauskommt und vor lauter Tact und höflichkeit nie zum Ziele gelangt. Er tritin Sübamerika und in ben spanischen Ländern zwischen ganz andere Menschen und Sitten, als er sie baheim gewohnt war, und wenn er bort

hinüber auch feine alten Unfichten und Jbeen mitbringt, ift er rettungslos betrogen.

Wenn wir - um nur ein Beifpiel anguführen - in Deutschland von einem Manne - fagen wir einem Minifter, etwas forbern und er ber= ipricht une bie Erfullung ober Erlebigung ber Sache mit Sand und Bort auf bochftene beute über acht Tage, fo find wir bamit gufrieben, benn wir miffen, bag bie Cache erlebigt ift. Der Mann tann und wird fein Bort nicht brechen. Aber in Gubamerita? - Lieber Gott! Der Genor bat in ber nachften Stunbe icon vergeffen, mas er verfprochen, und murbe es außerorbentlich fonberbar finben, wenn man auf ein "fluchtig bingeworfenes Bort" ein folches Gewicht legen wollte. Er verfpricht mit bem gröften Bergnugen Alles, mas man bon ibm verlangt, aber nicht etwa auch nur mit bem Gebanten, es möglicher Beife zu halten, fonbern einzig und allein, um in bem Augenblick Rube gu haben und nicht langer mit einer ibm gleichgiltigen ober fatalen Cache beläftigt gu werben. Sat ber es bann mit einem beutschen Geheimen Rath zu thun, ber bie uber bie Sale= binbe in Rudfichtenahme und Devotion ftedt, fo ift er volltommen geborgen. Go lange fein

Ministerium bauert, halt er ben Fremben bin, und sein Rachfolger mag bann bas Geschäft fortseten.

Schon bor langen Jahren habe ich über bie früher fo traurige Befetung überfeeifcher Befandtichaftepoften (unter ber fich jeboch naturlich auch Ausnahmen finben) gesprochen. 3ch will gern zugesteben, baf bie Berren, mit feiner Dacht hinter fich, einen ichwierigen Stand batten, aber fie machten fich bie Gache auch gu bequem und betrachteten eine folche Unftellung faft burchichnittlich ale ben Urlaub zu einer febr gut bezahlten Erholungereife, mit feinem weiteren 3med, ale ihre icabbare Gefundheit burch Rlimaveranberung ju fraftigen. Die beutichen Unterthanen fonnte ber Teufel holen, weshalb waren fie nicht zu Saufe geblieben? 3ch balte beshalb auch bas noch aufrecht, was ich fcon bamale über bie Sache fagte, bag nämlich bie Regierungen viel lieber einen flotten Sufaren= Lieutenant, ale einen Gebeimen Rath (wenn fich nämlich fein Mittelmeg fanbe) bier berüber= fchicen follten, ber Allem, mas er gu thun bat, frisch auf ben Leib rudt und fich nicht ewig mit Ausflüchten abspeisen lagt. Jebenfalls aber barf es tein abhangiger Mann fein, und ebenfo

wurbe ich es für ein Unglud halten — wie ber Borschlag ober Anschlag schon im Reichstage gemacht ist —, einen Abvocaten hier herüber zu fenben.

Das ift es gerabe, was bie hiefigen Regierungen wollen. Spiffinbigkeiten find ihnen bas Liebste, was ihnen begegnen tann, benn fie gogern ben Gegenstand hinaus, und von bem Berthe ber Zeit hat ja teine Seele hier auch nur ben allerentferntesten Begriff.

Stenbeshalb barf er aber auch nichte, was er zu erledigen hat, brieflich abzumachen suchen — er würde nur für ben Papierforb schreiben. Waser ausrichten will, muß er munblich thun, birect, und keine Ausstlucht zulassen, und nur in bem einzigen Fall kann er auf einen Erfolg rechnen.

Ich weiß babei vielleicht so gut wie irgenb Jemanb, bag es fur bie Regierung bes Nordebeutschen Bunbes nicht so leicht sein wirb, wirklich paffenbe Manner fur eine wurdige Bertretung im Ausland zu sinden, und ein Miggriff wird babei jedesmal mit der Schäbigung deutsicher Interessen bezahlt; aber gerade die subeameritanischen Staaten mit ihren ewigen Revolutionen berlangen die möglichst rasche Berud-

sichtigung, und eine Spazierfahrt von ein ober zwei beutichen Kriegsichiffen borthin wurbe, gerrabe biefen Lanbern gegenüber, ebenfalls von wesentlichem Ruben sein.

Doch ich will hier nicht auf Einzelheiten eingehen, die mich jedenfalls zu weit führen wurden. Sobald der Norddeutsche Bund nur erft einmal jene fleiuliche gebeime Bolizeiansicht fallen läßt, daß die Auswanderer nur als unzufriedene und badunch schon verdächtige Menschen zu betrachten sind; sobald er der allein richtigen Ansicht beistimmt, daß das "Bewußtsein der Jusammengehörigkeit" zwischen den überseeischen und daheimgebliebenen Deutschen erhalten bleibt, dann ist schon der erste und größte Schritt zu einer Besserung der jehigen Rustade in diesem Fach gethan.

Sind die Landsleute benn auch wirklich ausgewandert? Wie Benige im Auslande giebt ce, die nicht boch noch in ihrem herzen am alten Baterlande hangen, und wenn fie bort braußen arbeiten und sich muben und ber Beimath entsagen, so geschieht es meistens nur mi bem einen, hartnäckig sestgehaltenen Gedanten, hier mit eisernem Fleiß eine Zeit, und wenn es fein muß lange Jabre, zu schaffen, um fich bann enblich in ber heimath ihre Belohnung zu holen und bort nach allen überftanbenen Entbehrungen und Befchwerben auszuruben.

Und solche Leute wurden von fruheren deutsichen Regierungen (und werben est gewiß von einzelnen noch bis auf biese Stunbe) als unzufriedene Auswanderer betrachtet, und soll ich nur ein Beispiel aufgahlen, wie diese unzufriedenen Auswanderer fur das Baterland babeim in ihrer eigenen Weise wirften?

Ich will ben alten herrn Doormann, ben hamburgifchen Generalconsul in Werito, nennen, ber bort hinüberging, ein Geschäft gründete und sich nach und nach, als es sich vergrößerte, Commis nach Commis hinübertommen ließ. Diese blieben Jahre lang bei ihm und wurben erst von anderen erset, wenn sie sich selber etablirten, so daß durch ben einen herrn eine gang kleine Colonie von tüchtigen Kausseuten babin gebracht wurde, wo gerade die Deutschen jeht ben alleinigen Importhandel in haben haben und jährlich für Willionen beutsche Fabritate hinüberschaffen und unsehen.

Solder Beispiele konnte ich manche anführen. Aber bie Raufleute nüben nicht allein bem Baterland, selbst ber beutiche Bauer und handwerter im Ausland arbeitet rūdwirfend doch immer auch wieder indirect für Deutschland, indem er deutsche Gebräuche in fremde Lander trägt und beutsche Fabrifate verbraucht und verbreiten hilft. Alle biese Leute sind mit ihrem Herzen auch noch dasheim — alle diese Leute haben unseren letzten großen Erfolgen in Deutschland, ohne engherzige Sonderinteressen, zugejauchzt, alle folgen unserer Weiterentwicklung mit dem gespanntesten Interesse, und wer 3. B. da braußen im Auslande jene altbaierische Politik predigen wollte, "lieber den Franzosen als den Preußen" zum Berbünders zu haben, tönnte auch sest daruf rechnen, wohin er sich immer wendete, permanente Prügel zu bekommen.

Deshalb burfen aber auch wir uns nicht unferen Landsleuten ba braugen entfrembet halten. Gie haben sich nicht von uns losgesagt, es ift nicht wahr; sie sind noch die Unseren mit Leib und Seele, und wie wir uns baheim einigen und träftigen, bruden sie nur weiter nach außen und tragen ben beutschen Christbaum und beutsche Gesinnungen unter Eufalppien und Palmen.

## 15. Heimfahrt und Schluß.

Aber bie Raber fangen an gu arbeiten; bas Baffer raufcht unter ihnen und bor bem Bug, ber fich ben Strom abwarts wenbet. Fort! -Die Ufer verschwinden icon in ben buntlen Schatten ber Racht, ober liegen nur wie niebere idwarze Streifen auf bem Wasser, und ...zu Thal" feucht bas madere Boot feine Bahn - ju Thal über ben beut Abend rubenben und ftill babinaleitenben Spiegel bes Stromes, und wir an Bord gekommenen Paffagiere murben, bei ber Beleuchtung einer miferablen Dellampe, inbeffen "untergebracht", b. h. man wies une in einem boben buntlen Raum - ber erften Cajute bes Sahrzeuges, bie etwa bem ber britten Cajute auf Gerftader, Rene Reifen. III. 27

einem anbern Dampfer gleich ftanb, unfere per= ichiebenen Rojen ober Schlafftellen an, benn mehr ale eine Schlafftelle mar es nicht. Für bie zwei Tage Fahrt burften wir bann 30 Befos Baffagegelb bezahlen. Dagegen ließ fich indeffen nichts fagen. Es mar ber eingige Dampfer, ber gegenwärtig ben Orinoco befuhr, und wir hatten 50 Bejos bezahlen muffen, wenn es ber Capitan fur gut befunden, fie une abguforbern. Die Roft mar jeboch leiblich - ober ich felber aud vielleicht zu fehr entwohnt, um irgend etwas Auffälliges barin ju finben. Die Baffagiere bestanden theile aus Benegulanern, bie von Bolivar nach ber Nordfufte gurudfehrten, theile aus Stalienern, bie in ben Minen gearbeitet batten und mit bem erfparten Gelbe wieber nach Saufe gingen.

Angenehme Begleiter find bie Staliener übrigens nicht — fie spuden wie die Ameristaner und lassen überhaupt an Reinlichkeit Alles zu wünschen übrig; boch auf Reisen muß man sich ja so Bielem fügen.

Defto munbervoller mar bie Fahrt felber, und wie nur erft ber Tag bammerte, benn an Schreiben in bem buntlen Loch war boch fein Gebante, faß ich vorn am Bug und fchaute auf bie herrliche Scenerie hinaus, zwischen ber wir mit ziemlich rafcher Fahrt hinliefen.

Sobald wir namlich ben eigentlichen hauptftrom — ber zu breit ift, um Gingelheiten an
feinen Ufern zu erkennen — verlaffen und bas
Delta bes Orinoco erreicht hatten, liefen wir
in ben schmalen Nordarm ein, und etwas herrlicheres von Begetation lagt sich kaum auf ber
Belt benken, als es bie naben Ufer hier an
beiben Seiten boten.

Weiter oben hatten wir auch hie und da Anfiedlungen gefunden mit Cocospalmen sowohl,
als ausgebehnten, aber immer von der Waldnuglicht umschloffenen Plantagen. hier horte das
Alles auf — das niedere sumpfige Land dulbete
teine Menschen in der heimath der Kaimans
und Ochsenfrosche, aber desto mächtiger wucherte
die Pstanzenwelt empor, besto bunter wiegten
sich in den Bipfeln der gewaltigen Baume die
buntbesiederten Schreier (Sänger kann man nicht
gut sagen) des Balbes und besto lauter rauschte
das breitbsättrige Rohr in der frischen Brise.

Ich glaube nicht baß es auf ber Welt eine ichonere Fahrt fur einen Dampfer geben tann, und ich war gar nicht im Stanbe, mich von bem Unblid loszureißen.

Manchmal fah es fo aus, ale ob es binter bem nieberen Ufer ober vielmehr ber Wand von Lianen, Rohr und ineinander vermachfenen Buiden, benn eigentliches Ufer fonnte man nirgenbe ertennen, hoberen Boben geben muffe, aber es war eine Taufdung. Rur bie Gumpf= baume muchsen bort bober und bilbeten gemiffer= maken ben Sintergrund zu ben etwas nieberen Gruppen von jungen Palmen und wilben Ba= nanen. Babrbaft jauberifch aber murbe ber Unblid, wenn irgend eine fleine Bucht, vielleicht bie Munbung eines bort in ben Strom laufenben Cumpfmaffere, einen geringen Ginichnitt in bas Ufer machte. Dort lag es bann wie ein riefiges Theater, eine, wie man glauben follte, unmögliche Balbgegenb vorftellenb. Rechts und links ftanben bie Couliffen, und nicht etwa ein= gelne Baume mit auszweigenben Meften, fonbern wie bei ben wirklichen Theatern auf bie Leinwand gemalt, mit volltommen gerabe abgeschnit= tenen und undurchsichtigen Daffen, wie mit ber Schere beschnittene grune Banbe bilbenb, Couliffen wie von Menichenhand babingeftellt, aber weit über von Menfchen zu erschaffenbe Form und Schönheit binaus mit bem fammetartigen Grun und ben golbenen Connenftrablen, bie schräg hindurchfielen, mahrend ber hintergrund mit selleren Palmenwipseln, bazwischen bas tief bunkelgrune, noch nie von bem Werkzeug eines Menschen berührte Laubmeer, einen festen, unburchbringlichen Wall bilbete.

Darunter lag freilich ber buftere, schleimige Sumpf, von Gewurm belebt, von etlen Schlangen und Raimans, von giftigen Insecten angefüllt, und verloren ware ber Ungludliche gewesen, ber bort hinein seine Bahn gesucht. Aber das Alles verschwand in der Ferne — selbst die Schatten dieses Bilbes waren entzüdend schon, und ich hatte bedauert, so rasch an solchen Scenen vorbei zu fahren, wenn uns nicht das Boot ohne Unterbrechung immer neuen, immer noch wieder saft schoneren Bilbern entgegengeführt hatte.

Und in dem Gewirr der Wipfel, die oft durch zahllose Schmaroherpstanzen eine ganz barode Form annahmen, wiegten sich Schwärme von Arras und Papageien und freischten und staterten und schienen ungemein geschäftig. Große Raubvögel zogen vorüber, einzelne sehten sich manchmal auf die oberste Spihe eines Baumes und schauten verwundert nach dem Dampfer hin- über, ließen ihn vorbei und eiten ihm dann nach und voraus, um ihn noch einmal passiren

zu lassen. Prachtvolle blaue unb weiße Reiher saßen ebenfalls auf ben Büschen ober fuhren auch eine Strede auf Keinen schwimmenden Infeln von aneinander gestochtenem Schilf.

Im Fluffe selber tauchte bann und mann eine Schilbtrote auf, hob ben klugen Kopf, sah ben Dampfer und verschwand wieber in ber gelblichen Fluth. hie und ba tonnten wir auch bie breite Nase und bie tudisch bligenben Augen eines Raimans an ber Oberfläche erkennen, ber uns wahrscheinlich mistrauisch betrachtete, aber sich nicht weiter stören ließ, als er sah bag wir porübertrieben.

Reges Leben, wohin ber Blid fiel, und munberbar fast wechselte die Scenerie, als die Nacht enblich anbrach und zuerst mit ihrer bleigrauen Dammerung ben Strom bedte, während balb barauf ber Wond über bem buntlen, aber jest viel niedriger erscheinenben Walbrand emporstieg und sein mattes Licht über biese "frembe Welt" goß.

. Uebrigens hatten wir noch über Tag fast ein Unglud mit bem Dampfer gehabt, benn gerabe mahrend ich neben bem nach vorn zu angebrachten Steuerrab stanb unb unser Boot mit großer Schnelle am rechten Ufer hinabschob, brach die Kette, die das Rab mit dem Steuerruber in Berbindung sette, und damit war dem Steuernben jede Möglichkeit genommen, das im vollen Gang besindliche Fahrzeug zu regieren. Unstatt aber augenblicklich das Boot anzuhalten und mit der Maschine zurüdarbeiten zu lassen, um die Kraft zu brechen, verlor der Mann den Kopf und schiedte erst Jemanden ab, um zu sehen was gerissen wäre und wo. Und als er zulett doch das Einzige that, was zu thun war, befanden wir uns schon fast mit dem Bug vor dem Ufer und vor einem recht häßlichen, aus der Fluth aufragenden Baumstamm, der uns ernstlich hätte beschädigen können.

Es war ein eigenthumlicher und eben nicht fehr tröftlicher Anblick, wie bas scharfgebaute Boot mit einer Schnelle, bie allerdings gefahrstich aussah, birect in bas Ufer hineinlief. Die Mafchine hielt jest, aber konnte noch nicht zurudarbeiten, und schon im nächsten Moment mußte ber Stoß erfolgen. Glüdlicher Weise mied bas Boot selber, als ob es sich ber Gefahr bewußt gewesen ware, ben im Wasser stehenden Baumftumpf. Es bog rechts babon ab — wahrscheinlich stand bas Ruber noch etwas schrag — und jest rauschten und brachen wir in Schilf

und Buschwert mit furchtbarer Gewalt hinein. Aber tein heftiger Stoß erfolgte; bie üppige Begetation hier war jo elastisch und ber Boben unten wohl auch nur Schlamm, daß wir allersbings auf- und festfaßen, aber nicht ben geringsiten Schaben litten, ja sogar gang sicher bort vor Anker lagen, bis die Steuerkette wieder resparirt war. Dann wurde hinten ein Tau ausgebracht und an einem ber Uferbaume befestigt, was nur ben Leuten Muhe koftete sich zu bem Baume burchzuerbeiten, und als bas geschehen, ogen wir uns mit bem Gangspill leicht wieder aus bem Schlamm heraus.

Diefer Arm bes Deltas war hier so eng, bag ber Dampfer, als er herumschwang, nur mit großen Umstänben wieber gebreht werben konnte und wir wohl eine englische Meile rudwarts ben Fluß hinab trieben.

Und wie wunderbar, fast beängstigend, war ber Anblick, als die Nacht endlich einbrach und ihre Schatten über den Wald legte, der hier so eng zusammen zu pressen schien, als ob man von Bord auß, nach beiden Seiten hin, einen Stein hätte an Land wersen können. — Und wie todtenstellt sag es dort drüben — die Grillen zirpten fast allein, und als der Mond über die

Baume stieg, horte ich mauchmal bas bumpfe Krachzen eines Reihers, ber, von bem bicht am Ufer hinfahrenben Dampfer aufgescheucht, einen rubigeren Schlafplat suchte.

Gegen Morgen, wo ber Strom wieber eine machtige Breite, nabe ber Munbung einnahm, paffirten wir bie Barre, bie an biefem Arme allerbinge nur 12 fuß Baffer halten foll. Bir fanben aber nicht einmal biefe tieffte Stelle, fonbern paffirten fie bei 10 guß und berührten auch einmal ben Grund, tamen aber gludlich barüber hinmeg und icon mit Tagesanbruch in Sicht ber berrlichen Infel Trinibab, bie an Raturiconheit und Fruchtbarteit mohl ficher feiner anbern ber Untillen nachftebt. Go groß ift fie babei, baß wir, ihre weftliche Bucht paffirenb, fast wieber aus Gicht bes Lanbes tamen. 3miichen gebn und elf Uhr aber erreichten wir ihre nordweftliche Spite und ber practige Safenplat Port of Spain lag bor une ausgebreitet.

Und ber frangofifice Dampfer? — lag nicht bort im hafen. Konnte er icon wieder fort fein? benn daß er noch gar nicht angekommen, ließ jich kaum benken, ba wir felber zwei Tage nach unserer Zeit eintrafen. Das war aber trothbem ber Fall, und ich bekam badurch ben gangen noch

übrigen Tag wenigstens Zeit und Gelegenheit, boch wenigstens etwas von ber schönen Insel, ber ich gern eine ganze Woche geschenkt hatte, zu sehen.

Trinibab bietet unenblich viel bes Interessanten, aber mich zog es nach ber heimath zurud. Ich hatte so viel, so unenblich viel bes Schönen und Bunderbaren gesehen, ich durste auch nicht unverschämt sein und mußte mich mit dem besnügen, was mir die kurze Frist noch erlaubte. Trinibad war für mich aber auch in sofern ein ersehnter Bunkt, als ich hier wieder meine vorauszeschicken Sachen — meinen alten Kosser sand, der mich nun schon seit 1849 auf meinen Reisen begleitet. Durch die Lanos hindurch und den Orinoco hinab war ich so surchtbar abgerissen, daß ich mir schon in Bolivar hatte Wässeund einige Kleidungsstüde kaufen müssen, um wenigstens das Nothbürstigste zu haben.

herr Buppermann, an beffen haus meine Saden von Laguapra aus abreffirt waren, empfing mich auf bas freunblichfte und that wirklich alles Mögliche, bamit ich in ber boch jebenfalls fehr turzen Zeit meines bortigen Aufenthaltes wenigstens etwas von ber Insel fab. Der frangöfische Dampfer war in ber That über seine

Beit ausgeblieben, murbe aber jeben Augenblid erwartet und hielt fich bann nur, wenn er tam, noch sechs Stunben auf, um Fracht und Paffasgiere an Borb zu nehmen.

Und mas fur ein herrliches Land ift Tri= nibab! Bir machten eine Spagierfahrt in ber Rabe ber Stadt, und ich tonnte mich faum fatt feben an ben grunen bemalbeten Bangen, ben uppigen Felbern und wirklich pittoresten Thalern, bie fich in bie Berge bineinzogen. Goon bie Stadt felber zeichnet fich bor allen übrigen, bie ich bis babin auf ben Untillen gefeben wie St. Thomas und Ringston auf Jamaica auf bas vortheilhaftefte aus. Große, elegante, allerbings nur zweiftodige Baufer fieht man überall, die Strafen find breit und reinlich gehalten, mit guten Trottoirs, und bie Saupt= ftragen, mit freundlichen Rafenplaten und pracht= vollen alten Banmen bewachfen, ju parfahnlichen Spagiergangen umgewanbelt. Bubiche Brunnen verzieren zugleich biefelben, und überall fieht man ben behabigen Reichthum ber Infel, ein boppelt mohlthuendes Gefühl, wenn man ben Plat, erft frijd von Beneguela tomment, betritt.

Unfere Fahrt mar reigent, benn fie führte uns gleich Unfangs, noch in Sicht ber Gee, am

Ufer hinauf zwifden jung angelegten Cocospalm-Unpflanzungen zu ben von ben eingeführten Gulis besiebelten Plagen, und biefe boten allerbings einen hochst interessanten Unblid.

Die gange Strafe entlang, auf ber wir ichen vielen ber bon Inbien eingeführten Arbeiter begegneten, fteben fleine freundliche Saufer, jebes mit einem balb fleineren, balb großeren Garten, babei giemlich reinlich gehalten und genau abgegrengt, ale eigenes Befitthum. Die Culie merben auf Trinibab gut behanbelt und icheinen fich auch volltommen wohl zu befinden. Gie befommen einen feften lohn, um ben fie fieben Jahre bienen muffen. Rach biefer Beit giebt man ihnen, wenn fie es munichen, toftenfreie Paffage, um in ihre Beimath gurudgutehren, wohin allemal nach Ablauf biefer Zeit ein nur fur fie bestimmtee Chiff abgeht. Die meiften gieben es aber vor, noch eine Beit lang auf Trinibad gu bleiben, um mit bem fleinen, bis babin gewonnenen Capital gu fpeculiren unb etwas bagu gu verbienen, und haben fie bas er= reicht und 4: ober 600 Pfb. Ct. im Bermogen, bann fchiffen fie fich wieber nach Subien ein und gel= ten bort unter ihren Candoleuten fur Rentiere.

Mertwürdig ift, wie fie babei gufammenhal=

ten, und besonders gar nicht daran denten, ihre Familien mit Regerblut zu mischen. Davor bewahrt sie noch der alte Kastengeist, und sie heis rathen entweder unter sich selber oder gar nicht. Jubssel, ja schone und eble Gestalten sieht man auch unter ihnen, schlant gewachsen, mit der duntlen bronzesarbenen Haut und den fast taustasischen Gesichtszügen — eine Race, die Blumensbach mit unter die Walahen warf, die aber jedenfalls einen Urstamm unseres Wenschengesichlechts in ihrer besondern Centralstelle einsehmen, während gerade der Walahe eine Wischslüngsrace von allen Boltsstämmen des indischen Oceans und seiner Buchten ist, und auch ihnen mit seine Abstammung verdantt.

Die Culis hier gehen alle in ihrer ursprüngslichen ober vielmehr heimischen Tracht, und bes sonders maserisch machen sich die bunten Kopfstücher über ben bunklen, ausbrucksvollen, aber meist ernsten Physiognomien. —

Wundervolle Partien mit großen Cocospalm-Unpflanzungen sollen noch an ber andern Seite liegen, und weiter entfernt, wohin zweimal wöchentlich ein Dampfer abgeht, befindet sich auch ber berühmte Erdpechiee, ber gegenwärtig ausgebeutet wird und wohl einen Besuch verdient hatte — aber meine Zeit war leiber abgelaufen. Rur noch ben botanischen Garten Getraten wir, ber hochft interesiante Pflanzen liefert und borz gugsweise bas Meiste zieht, was in Benezuela, bieser botanischen Schaftammer, wilb auftritt, und als wir dann, schon mit einbrechenber Dunstelheit, bie Stadt wieder erreichten, hörten wir, daß der französische Dampfer indessen richtig einzetrossen jei, jeht Kohlen und Fracht einnehme und etwa zwei Uhr Morgens in See geben wurde.

Ich fam also in Trinibab nicht einmal in ein orbentliches Bett und hatte boch, seit ich Caracas verlassen, noch in keinem wieder geschlaften. Aber was that das; ich befand mich wenigstens wieder einmal auf dem heimweg, alle Beschwerben, alle Entbehrungen lagen hinter mir, und in wenigen Bochen konnte ich sicher darauf rechenen, beutschen Bochen zu betreten.

Diefer Dampfer ging aber noch nicht birect nach Frankreich, sonbern unterhielt nur bie Berbins bung zwischen Trinibab unb Martinique, maberen ihm ein anberer von ber Oftkufte Guberamerikas, von Surinam, Demarara und Capenne bie fur Europa bestimmten Passagiere zusuhtete. In Martinique nahm uns bann ber große at-

lantische Dampfer auf, wie ebenso bie Passagiere von Guabeloupe und ben nörblich gelegenen Inseln, und machte nun teine Zwischenstation mehr bis St. Nazaire.

Die Fahrt mit bem kleinen Dampfer war in sofern ganz interessant, als wir viele andere Inseln, wie Grenada, St. Bincent und Santa Lucia, anliefen. Alles hohes, bergiges Land mit tropischer Begetation und von bem warmen blauen Meere umflossen. Ueber bas Better hatten wir uns ebenfalls nicht zu beklagen; es war milb und ruhig, und wir trasen noch rechtzeitig in Martinique ein, um am bestimmten Tage — leiber freilich schon an bem nämlichen Morgen — wieber abzusahren.

In Martinique besuchte ich bie Stadt Fort be France, aber es ift ein trauriges Neft, ahnslich wie Kingston in Jamaica, und mag für Jemanben, ber frisch von Europa fommt, vieleleicht manches Anziesende haben. Dat man aber erst turze Beit vorher Trinibab und bessen reizende Hause geichen, bann macht bieser französlische Hasenort einen nichts weniger als gunttigen Einbruck. Ich ging an bem Morgen noch auf ben Martt, um womöglich Früchte für Europa zum Mitnehmen einzukaufen, aber einige

Unanas ausgenommen war auch bort fast gar nichts zu haben, als Tomatos, Zwiebeln und berartige Begetabilien. Die Fleischstänbe sahen babei unappetitlich aus und bas Ganze hatte einen höchst bürstigen Charakter.

In Fort be France war gerabe Biehausftellung und ber große bazu genommene Plat mit Fahnen geschmüdt. Das Bieh selber sah sehr kein und durftig aus, und die Bewohner der Stadt schienen sich selber nur wenig für die Sache zu interessiren. Ich war froh, als ich mich wieder an Bord befand, und kaum eine halbe Stunde später wurde denn auch schon das Zeichen mit der Glode gegeben. Was sich nur als Besuch an Bord ausbiet, mußte den mächtigen Dampfer — den "Nouveau Wonde" — verlassen, und zleich darauf setzen sich die Raber in Bewegung und schwerfällig, mit sehr tieser Labung, gingen wir in See.

Der Dampfer hatte in ber That eingenommen, was er nur an Fracht laben konnte, und boch noch, ich weiß nicht wie viel Sade Cacao und andere Güter zurütlassen mussen, aber auch boch ben Bauch voll Kohsen, benn wir versbrauchten täglich 84 Lons (à 2000 Pfund) Heizungsmaterial, und ba bie Reise jebenfalls

vierzehn Tage bauerte, aber ein viel großerer Bebarf, ber Sicherheit megen, mitgenommen werben mußte, lagt es fich benten, bag er ichwer gelaben ging.

"Le Nouveau Monde" war überhaupt fein Schnelllaufer, und felbst ipater erleichtert und mit ber besten Brife, brachte er nicht mehr als 11 Miles und einen Bruchtheil zuwege.

Die Paffagiere boten babei bie munberlichfte Difdung aller Rationen, die man fich nur auf ber Welt benten tann. Bon Gurinam batten wir eine Ungabl hollanbifder Officiere und Beamten, meift mit ibren Familien, an Bord, von Capenne Frangofen, von Demarara zwei Englander, bann Amerifaner, eine Angabl Deutiche und außerbem Benegulaner, Reugranabienfer, Peruaner und Bewohner ber westindischen Infeln, wie eine mahre Ungahl von Stalienern. Das mar benn auch ein ewiges Sprachgemirr, und man mußte gulett manchmal felber nicht, mas man eigentlich fprechen follte. Ich bin übrigens ftete viel lieber an Borb eines frangofifchen ale englischen Dampfere, (Gott bemabre Reisenben por einem ameritanischen!) und nach ben beutschen find fie mir bie liebften. Unter ben Officieren finbet man gewöhnlich Berfläder, Reue Reifen. III.

prächtige und auch umgängliche Menschen unser Arzt besonders war ein siebenswürdiger und dabei tüchtiger Mann. Nur mit der französischen Küche kann ich mich nicht befreunden.

Kein Dampfboot ber Welt fann befferes Fieifd mitnehmen, als wir an Borb hatten, und zwar in reichlicher Quantität junge fette Rinder, Sammel und Schweine, wie Gestügel in Masse. Das wird aber Alles so lange geklopit, zersichnitten und zerhackt und mit den verschiedensten Saucen ungeniegbar gemacht, bis man zulett gar nicht mehr weiß, was man ist, und est noch viel weniger schmecht — und dann erst die Speisezettel und das lange Beitichsitzen, wo jedes Gemilje einzeln hernmagegeben wurde und hierauf, eine halbe Stunde spater, der Braten kam.

Diners fpielen übrigens bei mir eine fehr untergeordnete Bolle. Da es viel gab, fand ich aber immer zwei ober brei Schuffeln, die mir schmedten, und an diese hielt ich mich mit einem auf See erst wiedergesundenen und gang vortrefilichen Appetit.

Weilen ben Tag, nur in ben letten Tagen 268 und ein einziges Mal 270. Gine sehr angen nehme Unterbrechung ber etwas monotonen Fahrt

lieferten uns übrigens bie Azeren, burch bie wir am Tag tamen und beshalb ben schmalen, aber nächsten Canal benuten fonnten.

Die Inseln boten einen reizenden Anblick, besonders bas bis zu seinen hoben cultivirte Faval, bessen hauptstadt sich uns mit einem wirklich senischen Effect erschloß.

"Das ist gerade wie eine Decoration in ber fomischen Oper zu Paris!" rief ein Franzose ans, als wir um Fapals Spige herumbogen und hinter einem riesigen Felsblod vor uns die Stadt plöglich wie aus dem Meer emportauchte. Es war in der That prachtvoll, aber der Franzose hatte wahrhaftig Recht, es glich mehr einer Decoration, als einer wirklichen Stadt, da sammt-liche Gebäude und Kirchen, mit dem gleichförmigen grünen Hintergrund, genau so anssahen, als ob sie frisch geweißt und eben erst fertig geworden wären.

Den Pico ber Azoren — wir gingen zwiichen Fanal und Pico burch — befamen wir nur zweimal und bann auch nur auf Momente zu feben, ba wie gewöhnlich Wolfen barüber lagen.

Um 14. Tag, mit ziemlicher Bunttlichkeit, famen wir endlich in Sicht von Land, nachbem

wir bas Biscapische Meer lammfromm gefunden und gedreuzt hatten. Es war die Infel Belleisle vor dem hafen St. Nagaire, und brei Stunden später rollte, auf europäischem Boben, ber Anker wieder in die Tiefe.

## Anhang.

## Gelb. — Gin Bint für Reifende in Nord- und Sudamerita.

Ein Reisenber, ber von Deutschland nach ben Bereinigten Staaten geht, barf borthin in gegenwärtiger Zeit tein englisches ober frauzössisches Geld mitnehmen, benn must es in hohem Cours in Deutschland tausen und verliert nachher, gegen ben ameritanischen Goldverth, zu bem er verpflichtet ist bas bortige im Handel gangdare Bapiergeld einzutauschen, jedesmal. Das Beite, was er thun tann, was ich wenigstens als bas Bortheilhasteste gejunden habe, besonders wenn ameritanische Dollars hoch stehen, ist, gleich in Deutschland ameritanische Greenback zu tausen, und wenn er nichts daran verdient, wird er auch nichts daran verlieren, benn sie sind sinder und nichts daran verlieren, benn sie sind sinder Kourfe zu bekommen. Geht er übrigens nach Rewerteaus, so hüte er sich vor dem dortigen

City money, das jelbft im Sandel nur in tleinen Roten genommen wird. Uebersaupt warne ich Jeben, in den Bereinigten Staaten anderes als United-States-Bapiergeld zu nehmen, bis er fich nicht mit den näheren und Localverhaltniffen genau betannt gemacht hat. Den Bortheil hat aber jest unftreitig das ameritanische Bapiergeld der Bereinigten Staaten, daß es vom Norden bis zum Süden in allen Staaten al pari angenomme wird — wenn man nicht eben falf de Noten betommt, die allerdings in sehr großer Zahl im Umlauf innd.

In Californien wird gar tein Papiergelb genommen, sonbern bort circulirt nur Silber und Gold.

In Merito giebt es ebenfalls nur hartes Gelb, und jwar Ungen à 16 Dollars, Biertel-, Achtel: und Sech seintel-Ungen, oder einzelne Gold-Dollars, die man aber jest (meritanische Gold-Dollars) dort nicht gern nimmt, weil eine so grobe Jahl gesalscher eriftirt. Das meritanische Silbergeld — die gangen Dollars — ist das beste der gangen Welt und wird selbst in den Vereinigten Staaten mit einer Pramie bezahlt.

Geft man von ben Bereinigten Staaten nach Merito, jo thut man am besten, nur meritanische Unsen zu 15 1/2 Dollar Gold, wie sie bort regelmäßig steben, zu taufen. Ebenso sann man einen kleinen Rugen machen, wenn man, allerdings selbst in New-Orleaus sehr rares, kleines ameritanisches Silbergeld mitnimmt. Die ameritanischen Behnent-Stüde werden im Reinhanbel in Merito überall als 12 1/4. Gent genommen — nur nicht an der

Befitujte, wo man ben genauen Unterschied macht. Englisches und französisches Gold hat in Merito nur seinen richtigen Werth, b. h. es wird nicht mit 5 Dollars bas Pfund Sterling und 4 Dollars bas Zwanzigfrauten-Stid bezahlt, sonbern man verliert an jedem Stud eine Kleinigkeit.

Bon Deutschland nach Merito thut man am aller: beften, ameritanifches Gold mitzunehmen, bas bort überall mit einer Bramie, felbft gegen Silber=Dollars, angenommen wird. Die Ausfuhr von Gilber: Dollare ift bagegen mit einer Steuer von 6 pCt. belegt - ebenfo die von Gold. Ameritanische halbe und Biertel-Dollars werden ale vollailtia mit ben merifanischen bort angenommen. Ein Bechiel auf ameritanisches Gold hilft beni Reisenden in Mexito nichts, benn er wird bort immer, um es zu erhalten, die Branie barauf bezahlen muffen. Conderbarer Beije findet man aber im Beften von Merito nicht die auten harten meritanischen Dollare, fonbern alte, abgegriffene Stude, auf benen fich taum noch ein Beprage erkennen laßt. Es find bie alten ipaniiden Dollars mit ben beiben Gaulen, bie man jest in ber Sauptitadt Merito und Bera: Ern; nur fur 80 Cente neh: men will. Wer bort, g. B. in Acapulco, Gelb aufgunehmen hat, verliert jedesmal, benn er befommt entweber biefes ichlechte Gilbergelb, mas in feinem anbern Lande feinen vollen Werth hat, ober er muß Bjund Sterling und Zwanzigfranten:Stude, auch mohl gar

peruanische Zwanzigdollar:Stüde zu ihrem nominellen Berthe, d. h. zu 5, 4 und 20 Dollars, annehmen.

Total verändert sind die Geldverhältnisse, wenn man nach Panama fommt. Neber die Landenge, für Kassinge und Fracht, wird das Kjund Sterling zu 5, das Awanzigfranken-Stüd zu 4 Dollars angenommen, für amerikanisches Gold aber keine Prämie gezahlt; in Panama dagegen herricht neugranadienssiches, also schlechtes Gold, und jedes gute Gold zahlt Prämie, oder erhält sie vielmelte.

Der neugranadiensische Dollar hatt — und das Rämliche gilt für Ecuador — nur 8 Real ober 80 Cente, ber Dollar Juerte ober harte Dollar 10 Dimes oder Reales. Zwanzigfranten-Städe getten 4 Dollar Juertes, ein Piund Sterling 5 Dollars, und bekommen noch außerdem Prämie; amerikanisches Gold natürlich söher als jedes andere. Merikanische Ungen sind 16 1/22 Dollar Zwertes in diesem Sinne, indem die peruanische Dollars ebenfalls als Zwertes angenommen werden. Rach dorthin thut man am allerbesten, Piund Sterling oder Zwanzigfranten-Stüde mitzunehmen, wenn man nicht mit einem amerikanischen Dampfer nach Californien gehen will. In diesem Julie versehe man sich unbedingt dabeim mit amerikanischen Golde.

Die Dollars in Reu-Granaba und Ecuador find so ichlecht, daß 1 Franken Silber für 1/4 Dollar angenommen wird. Fünsfranken-Stüde find 1 Dollar Juerte. Kommt man also bortbin und bringt amerikanisches, englisches ober französisches Gold mit, so thut man am besten, so viel davon, mit Prämie natürlich, gegen neugranadiensisches Geld einzutausichen, als man dort zu verzehren bentt, und in Kausläden oder im Hobel ja kein anderes Geld auszugeben. Man bekommt dort nichts vergütet und hat also jedensalls Berlust.

Die englischen von dort abgehenden Dampfer nehmen das Kund Sterting zu 5 Dollars für Kassagereis. Jür ameritanisches Gold geben sie sogar 2½ pct. krämie, aber es hat  $4\frac{1}{2}$  pct. in der Stadt. Die ameritanischen Dampfer nehmen nur ameritanisches Gold al pari.

Reugranabiensische Goldmünsen — ZehnbollarsStüde und sogenaunte Condors — erreichen nicht den angeschenen Werth, und in anderen Ländern kann man sie selten sür mehr als 9 oder 91/4 Dollar gegen anderes Geld einwechseln; man hüte sich also, sie von dort mitzunehmen, edenso das steinere Geld. BweidollarsStüde in Gold von Neu-Granada sowohl als Ecuador werden von den Dampsboot-Compagnien nur zu 75 Cents der Dollar genommen.

Peru hatte früher das schechefte Geld und sast nur peruanische und bolivianische Halbedular-Stüde, von denen noch dazu ein großer Theil salich und deshalb volltommen werthlos war. Jest hat Peru neues Geld, Silber-Sols (Dollars) und Iwanzigdollar-Goldstüde geprägt, die an der ganzen Küste für Dollar Huertes gelten, aber troßbem nicht den Werts der mexitanischen und ameritanischen haben. In Mexito selber nimmt man

fie nur — allerbings unter ihrem Merthe — für 7 Realen, statt für 8, und die Zwanzigdollar-Goldbuck für 19 Dollars. Auf englischen und ameritanischen Dampfern findet dasselbe Verhältniß statt. Rur von Kanama aus nach Süben hinunter, nach Guyaquil, nach Callao und Valparais tann man mit peruanischem Gelbe — Silber wie Gold — seine Reise begahlen, und es wird als volle Dollar Zuertes angenommen.

Unders gestalten fich die Berhaltniffe, wenn man von Asvinwall nach Jamaica geht, ober von Europa bort binuber tommt. Die meritanische Unge gilt bort 16 Dollars, b. b. nicht in ameritanischen Salbenbollar: Studen, ba man bort behauptet, baß fie feit 1854 mit schlechtem Metall gemischt wären, sondern in englischem Silber ober Golbe, alfo 3 Pfund 4 Shillinge. Ginen Runifranten-Dollar nimmt man nur als 3 Chillinge 6 Bence, ebenjo ben ameritanischen Dollar, aber bas Bfund Sterling natürlich für voll. Auf peruanisches Gold und Gilber ift größerer Berluft, als ber mirfliche Werth betragt. Das wird aber wieber volltommen verändert, sobald man die bäuische Insel St. Thomas betritt, wo bas ameritanifche Gilbergelb wieber feinen pollen Werth hat, aber felbst die Raufleute und besonders die Sandwerker ein Bfund Sterling nicht anders nehmen, als 4 Dollars 90 Cents - mahrend man es beim Banquier nur fur 4 Dollars 80 ober 82 Cents an: bringt. Auch felbst Shillinge nimmt man hier nur für 24 Cents, und jeder Reisende thut am besten, menn er

St. Thomas berührt, fein englisches Gelb ruhig in ber Tafche zu behalten und fich eine Unze einzuwechseln.

In Benezuela sind die Geldverhattnisse, wenn auch sehr verwidelter Natur, doch wenigstens seit geregelt und gebruckte Listen darüber ausgegeben. Demnach gilt hier:

1 ameritanisches Zwanzigdollar:Golditück, Marocota genannt, 26 Kefos 75 Cents; und ich tann hier gleich hinzufügen, daß ein Kefo jait vollkommen einem preußischen Eilberthaler entspricht, ja diese hier sogar dafür genommen werden. Der Peso gilt in der That aber noch eine Kleinigkeit mehr.

1 Unze megitanisch ober aus anderen Staaten 21 Besos.

Nur die bogotanische Unze gilt 20, die spanische etwas mehr als 21.

1 Pfund Sterling 6.50, — englisches Silber voll, aljo 20 Cents für bas Pfund Sterling in Silber mehr.

1 Bwanzigfranten Stud 5 Bejos 12 Cents, Silbersfranten, ber einzelne 20 Cents.

Meritanifche Dollars 1 Bejo 34 Cents.

Enbe.

Im Berlage von Germann Coftenoble in Bena erfdienen ferner folgenbe neue Berte:

Andrea, Bilhelm, Die Sturmvogel. Culturund fittengeschichtlider Roman aus bem Anfange tes 16. Sabrhunderte. 2 Bbe. 8. broch, 21/2 Ehtr. Undree, Dr. Richard, Bom Tweed jur Bent=

Undree, Dr. Richard, Bom Tweed zur Pent= landföhrde. Reisen in Schottland. Mittesoctav= Format. eleg. broch. 1 Thir. 221/2 Sgr.

Annete, Mathilde Franziska, Das Geisterhaus in New-Yort. Roman. 8. brody. 1½ Thr. Ui-Kambang, Auf fremder Erde. Koman. 5 Thile in 3 Bänden. 8. brody. 5½ Thr.

Bader, Julius, Gin Urtheilsfpruch Bafbington's. Diftorifder Roman. 2 Bbe. 8. broch. 21/, Thir.

Berlepich, S. M., Die Alpen in Ratur- und Leben 6= Bilbern. Dritte Auflage. Für den Beifegebrauch redigirt. Dit 6 3luftrationen in Bolifanitt. 8. eleg, geb. 1 Thir.

Berlepich, S. A., Die Alpen in Ratur= und Lebensbilbern. Mit 16 Aluftratienen von E. Rittmeyer. Pracht-Ausgabe. Lex.-Oct. Ein starter Sand. Cleg. broch. 3 Thr. 26 Sgr. Eleg. geb. mit vergold. Tedenverzierun= gen 41/3 Thr. Mit Golbschnitt 42/5 Thr. 28obifeile Bolfsansgabe. gr. 8. Eleg. geb. 2 Thr. 5 Sgr.

Bibra, Eruft Freiherr von, Cin edles Frauen: berg. Roman. 3 Bbe. 8. broch. 41/4 Thir. Bibro. Gruft Freiherr von Tagragh. Roman.

Bibra, Eruft Freiherr von, Tgarogh. Roman.
3 Bbe. 8. brod. 33/4 Thir.

Bibra, Eruft Freiherr von, Reifeftiggen und Rovellen. 4 Bbe. 8. brech. 41/2 Thir.







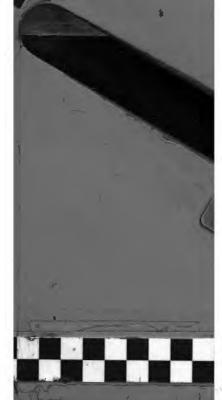



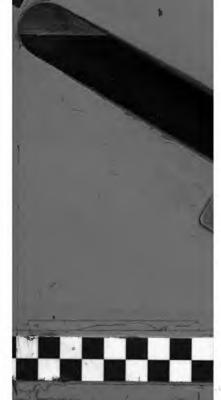



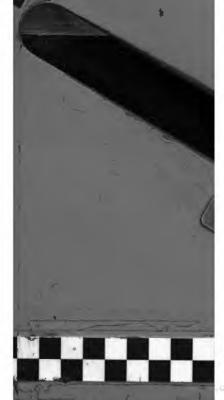

